

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

838 C947 U9

Digital by CONTROL & ASSOWITZ

Sohann Friederich von Cronegk Schriffen.

Erfter Band.

Leipzig, 1771. e. Ig Jacob Christoph Post, Hosbuchhandl. in Anspach.

# OVID. Trift. I. 7.

Orba parente suo quicunque volumina tangia,
His saltem vestra detur in urbe locus,
Quoque magis saveas, non sunt hæc edita ab ipso.
Sed quasi de domini sunere rapta sui.
Quidquid in his igitur vitii rude carmen habebit.
Emendaturus, si licuisset, cram.

Juman Hamass 3-9-29

# Vorrede.

5-21-29 5.5.8

fe Freunde des fel. herrn von Eronegt machen mit diefem Bande den Anfang, feine hins terlassenen Schriften jum Drus de zu befördern.

Ihr sterbender Freund hat es ihnen aufgetrasgen, und die Welt hat es erwartet. Da wir ihn selbst verloren haben, somußte es uns wohlanges nehm senn, bag wir wenigstens mit den Rindern seines Wiges uns unterhalten konnten. Hundert Dinge, die wir lasen, erneuerten sein Angedenken. Wir sahen ihn immer vor uns. Wir brannten vor Wegierde, die schonen Früchte seines Gei.

GOS

ftes an bas Licht, und auf die Nachwelt zu bringen. Daß bennoch die Welt so lange barauf warten muffen, ift wohl nicht die Folge unserer Saums seligieit, sondern seines unvermutheten und frühe zeitigen Todes. Wir fanden seine vielen Papies re in Unordnung und zerstreuet: sie mußten zus sammengesucht, und in Ordnung gebracht werden.

Sie waren mehrentheils mit einer faum les serlichen hand geschrieben; sie mußten mit größter Muhe entziffert und abgeschrieben werden. Oft haben wir bloß rathen mussen, und manchmal has ben wir, nach langem Nachsinnen, doch nichtsersrathen. Es sind Lucen übrig geblieben, die wir nicht haben ausfüllen können. Wird man nicht einsehen, daß verwaisete Schriften solcher Art nicht sehr geschwind zum Drucke fertig gemacht werden können?

Diese Umstände, die wir zu unserer Rechtser, tigung anführen, werden auch der Duse des Dicheters selbst zur Entschuldigung dienen. Wird man ihn strenge beurtheilen können, wenn man erwägt, daß er, an seine Arbeiten die lette Hand anzules gen, durch den Tod verhindert worden, und daß dieselben vielleicht nicht einmal völlig so sind, wie sie aus seiner Hand gekommen? Es ist ja

## Borrede.

leicht moglich, bag wir zuweilen ungludlich ges muthmaßet haben.

Sollte der Dichter die Schuld seiner Berauss geber buffen? Wir hoffen aber, daß die Eronegs kische Muse unsern Lesern so liebenswurdig vors kommen werde, daß sie kleine Fehler zu bemers ken nicht Zeit haben werden.

Dieser erste Band enthält die theatralischen Arbeiten unsers Freundes. Man erwartet vers muthlich vorherv eine kleine Nachricht von dem Verfasser; und wir wollen sie geben.

Indem wir folches thun, haben wir Gelegette beit, von seinen Schriften ebenfalls die nothige Machricht zu ertheilen.

herr Johann Friederich von Eronegk ist ben 2ten Septembr. 1731, zu Anspach gebohren. Sein herr Vater ist der noch lebende herr Genes ral. Feld. Marschall. Lieutenant des Frankischen Rreises, Friederich Iohann Carl von Eronegk, und seine Frau Mutter war eine gebohrene Freninn von Erailsheim. Die herren von Eronegk sowohl, als die herren von Erailsheim, sind eines uralten Abels. Die ersten haben in Stepermark, Carnthen und Erain, anschnliche Güter und herre

De la frence

Schaften besessen, auch im Jahre 1400 schon bas Baronatsdiploma gehabt, sind auch viele Jahre hindurch Erbtruchsesse ben bem Pause Desterreich gewesen. Unter den Kaisern Ferdinand und Leos pold, haben einige, der Religion wegen, ihr Waterland verlassen, wovon die Anspachische Lienie abstammet, da hingegen die andern noch in dem Erzbisthume Salzburg und sonsten seshaft sind.

Weil unfer Freund ein einziges und sehr gestliebtes Kind war: so wurde ben seiner Erziehung nichts versäumet und gespahret. Seine Frau Mutter trug, wie er allezeit zu rühmen pflegte, zur Bildung seines edlen Perzens sehr viel ben. Man untergab ihn der Handleitung und Untersweisung solcher Lehrer, die, ben den verspührten unvergleichlichen Naturgaben, mit Vergnügen sich angelegen sehn ließen, solche zur Vollkommenheit zu bringen. Sie arbeiteten nicht vergebelich. Anspach redete von seiner Jugend mit so vieler Verwunderung, als es hernach von seis nen reisern Jahren geredet hat.

Er faßte alles leicht. Sein fehr gutes Bei bachtniß verlohr nichts, was ihm anvertrauet worben. Er lernte die lateinische, frangofische,

enge

englische, italienische und spanische Sprache, eis nige so gar ohne alle Anleitung. Er redete alle diese Sprachen. Weil er die schönen Wissensschaften vorzüglich liebte: so las er alles, was dahin einschlug. Ehe er noch die Universität bes zog, hatte er die besten Schriftsteller des alten Roms, und der meisten europäischen Völker ges lesen. Er pfleget von Romanen, von Schausspielen, und weitläustigen Gedichten sich einen schriftlichen Plan zu entwersen, der alle Theile in ihrer Verbindung zeigte.

Es ist glaublich, baß er auf diese Weise seine ne ohnehin große Erfindungstraft sehr geschärfet, und sich diesenige Fertigkeit in Entwerfung der Plane, die wir oft bewunderten, erworben habe. Im Jahre 1749 zog er auf die Universität Hale le, und von dar, im Jahre 1750, nach Leipzig.

An bepben Orten hat er die berühmtesten Lehe rer in der Rechtsgelehrsamkeit und anderen Wiffenschaften, mit Fleiß gehöret. Bon dem gelehre ten Herrn Prof. Nicolai ist er in die zu Halle von ihm errichtete Gesellschaft der Freunde der schönen Wissenschaften, die noch jest in Frankfurt an der Oder fortbauert, aufgenommen worden. Die deutsche Dichtkunst war allemal sei-

inized by COCKS

ne angenehmste Beschäfftigung gewesen: und ex versaumte keine Gelegenheit, sich darinnen volls Kommener zu machen.

Deren Prof. Gellert einen Mann, ber seinen Geschmack und sein Perzimmer mehr bildete, und eben so sehr fein Freund, als sein Lehrer ward. Derr Rabener und Herr Kästner, große Nasmen! liebten ihn, und derlettere hat einen Briesse wechsel mit ihm unterhalten. Sein aufblühens des Genie und seine angenehme Sitten erwarben ihm überall Hochachtung und Freundschaft.

Derr Prof. Christ, dieser eben so redliche als gelehrte Mann, ber sein Anführer zu ber Kenntnis des Alterthumes war, hat in seinen nachgelassenen Papieren ein Zeugniß abgelegt, welches unserm Freunde viel zu rühmlich ist, als daß wir es hier weglassen könnten. Seine Worste sind biese: C'est dien dit et dien vrai ce que rapporte Mr. Segrais, comme une sentence de Malherbe.

Malberbe disoit, dit-il, que la pierre de touche de beaux vers étoit, quand on les apprenoit par coeur. Cela est veni. Mr. le Baron de Cronegk, Cavalier qui a beaucoup de gout

Digital by Google Ct

vaste dans les poëtes de tous les Siecles, me surprit un jour agreablement. Il me dit quelque chose de mon Villaticum, et l'aïant demandé là dessus, s'il avoit pris la peine de le lire, il me repondit, que non seulement il l'avoit sû plusieurs sois, mais qu'il en avoit aussi appris par coeur et retenu plusieurs passages; et en consequence de celà il se prit à m'en reciter tout le commencement et plusieurs vers. Ce temoignage d'une personne de gout, qui avoit appris par coeur mes vers avant que de me connoître personellement, me parut asses decisif, pour ne pas abandonner tout à fait cet ouvrage.

Sein Aufenthalt in Leipzig, wo bamals noch die Rochische Bande spielte, lenkte seine Neis gung immer mehr auf die theatralische Dichtkunst. Er hatte schon vorhero mit der Schaus hühne sich beschäfftiget. Wir haben unter seinen Papieren einen Cleveland und einen Misvers gnügten gefunden. Aber die Kenntnis des Theaters sehlte ihm noch zu sehr, als daß seine Versuche sehr glücklich senn konnten. Sein in Leipzig angefangenes Lustspiel, der Mistrauische,

Fir zen in GOOM C

## Borrebe.

ift bas erfte Stud mit bem er einiger maßen gus frieben mar; und es nimmt bie zwepte Stelle biefer Sammlung ein. Ginige feiner Freunde sweifelten, ob nicht ber Dauptcharafter feines Luft. fpieles mehr ber Charafter bes Argwohnischen, als bes Mistrauischen mare. Er hat diefen Zweifel für erheblich angesehen, sich aber boch nicht ente foliegen fonnen , feinen einmat ermahlten Titel ju veranbern. Dahrend feines Aufenthaltes in Leipzig, besuchte er ben Dregdner Dof, in Gefellschaft des Grafen Moriz von Bruhl, mit wels chem murdigen herrn er eine gartliche Freund. fchaft unterhielt, die bis an feinen Tob gedauert hat. Er reifete nach Braunschweig, lernte bie großen Bierben bes Collegii Carolini, Die Berren Prof. Deder, Gartner, und Chert, Die herren Giefete und Bacharia tennen, und befah Salzbahlen. Im Jahre 1752, reisete er nach Daufe, und fam in bem Anspachischen Orte Dos hentrubingen , mo fein herr Bater Oberamte mann ift , an. Dafelbft hat er, außer vielen anbern, auch bas große und aus etlichen Gefängen bestehende Gebichte gefdrieben, bas er Ginfams feiten, nennet, und bas in bem funftigen Bande gebruckt werben foll. Leipzig hatte ihn fo einges nommen, bag ihm bie Entfernung von feiner ges liebten

# Borrede.

liebten Stadt fast unerträglich schien. Sein Bes bicht zeiget auf allen Blattern, baß Schwermuth, Freundschaft und Liebe die Mufen maren, Die ihn begeisterten. Er ift auch im Jahre 1755, wieber dahin gereiset, feine Freunde noch einmal gu Er lernete bamals ben Brn. Gleim fens nen, und in ihm ben angenehmen und rechte fcaffenen Mann eben fo hoch, als ben Dichter, fcaten. Er errichtete mit herrn Beifen, ber ju felbiger Beit noch nicht fein Mitbubler um ben tragischen Lorbeer mar, eine Freundschaft, Die bloß durch den Sod unterbrochen worden. Im December bes Jahres 1752, begab er fic mit etlichen Freunden auf Reifen, nachdem er porfero von des damals regierenden Derrn Marggrafens ju Brandenburg, Anspach Doch. fürfil. Durchl. jum Cammerjunter auch SofeRes gierungs, und Juftigrathe ernennet worden.

Er besuchte zuerst Italien, und besah alles Merkwurdige in Benebig, Rom, Neapolis, Flootenz, Genua und Turin. Welch großer Schausplat eröffnete sich seiner brennenden Wißbegierde! Er sah mit Geschmack die schönen Denkmaale ber alten und neuern Aunst: Statuen, Gemählbe und Gebäude, alles, was in ben Kunften schonist, zog.

feine begierigen Blide auf sich. Die Bibliothes fen, die Gallerien und die Cabinetter entgiengen seiner lehrbegierigen Aufmerksamkeit nicht. Die Schaubühne wurde, wie leicht zu erachten, von ihm fleißig besucht. Er lernte den Italienischen Moliere, Herrn Goldoni, in Venedig kennen, und pflegte vielen Umgang mit diesem Manne, dessen Sitten ihm eben so angenehm, als seis ne Schauspiele, schienen. In Verona ist ihm der berühmte Marchese Massei, in Rom der gelehrte P. Paciaudi, und in Florenz der große Alterthumskenner, Baron von Stosch, mit Freundschaft und Gefälligkeit begegnet.

In Rom ist er unter die Arkadier aufgenome men worden. Die Musen begleiteten ihn auch auf der Reise. Er arbeitete in Italien an seinem Codrus, den er in Leipzig schon angefangen hatte. Er sieng ein Lusispiel an, welches er Rlagen nannte: aber nicht vollendete. Was sich davon vorgefunden, haben wir diesem Theile beys gefügt. Im Monate August 1753, gienger, mit seiner Reisegesellschaft, durch Savopen, über Lyon, nach Paris. Dier kam er, als ein theatralischer Dichter, in sein Element. Er hat vielmals ges standen, daß es ihm viel genust habe, die frans

# Borrede.

goffiche Buhne fleißig besucht ju haben, weil ihre vortrefflichen Stude, auch mehrentheils von vortrefflichen Schauspielern vorgestellet worben. Geis ne Renntnig des Theaters wurde badurch fehr er Dierzu fam noch, bag er auch mit eis nigen geschickten bramatischen Dichtern Befannts fchaft machte. Die Frau von Grafigny beehrte ihn mit einer vorzüglichen Achtung, und ließ eie nen Cheil feines Codrus ins Frangofifche übers fetett, weil fie begierig mar, biefes Stud fennen ju lernen. Er entwarf felbft einen frangofifchen Plan ju einem Luftspiele, bas er les Defauts copiés nannte : ju der Ausführung murbe eine auch im Rleinen genaue Kenntnig ber frangoff' fchen Sitten nothig gewefen fenn : baher unterblieb Beil ber Plan, nach albn Scenen febr umffandlich und bie Boee des Studes neu ju fenn icheint. fo haben wir unfre Sammlungen bamit zu gieren geglaubt. 3m December biefes Jahres, tam er in Dohentrudingen wieder an, bereichert in allen Arten der Erfenntniß. 3m Jens ner besbarauf gefolgten 1754 Jahres, hat er feis nen Plat in dem Dochfürftl. Dofrathecollegio eine genommen, und von ber Beit an baffelbe mit uns unterbrochenen Bleiße besucht; auch in Anspach sich beständig aufgehalten. Die Beschäffte feines re 20 Amtes.

Amtes, und die Zerstreuung bes Dofes, haben ihn ber Dichtfunft nicht abmendig ju machen vere Er liebte die Mufen fo febr, als jemals; und ein Freund ber Dufen mar gemiß auch fein Freund. Er las fleißig die alten und neuern Diche ter in ihrer Sprache. Er schätte Die Spanier fehr hoch, und bedauerte, daß ihre Schriften fo Sein Auffas von ber fpanis unbefannt maren. fchen Buhne beweift biefes. Bir haben ihn Diefem Bande bengefüget. Aber bie brittifchen Dichter befamen mit ber Beit ben ihm ein großes Uebergewicht, über bie Dichter andrer Mationen. Es ift zu vermuthen, bag er bem englischen Theae ter noch vieles abgelernet haben murte: aber er hate te fic nach ber frangofischen Buhne gebildet, und liebte fie zu fehr, als baß er ihr jemale gang hate te ungetreu werben fonnen. Dielleicht hatte er, als ein Benie, aus benben fich eine eigene Das nier zusammen gesett. Er arbeitete gubiefer Beit ein Worspiel aus, welches die verfolgte Comodie heißt, und in Diefer Sammlung das erfte Stud ift. Er fieng verfchiebene andere Luftspiele an, und unter andern ben ehrlichen Mann, ber fich schämet, es zu sepn.

Wir haben die vorhandenen Scenen diesem Bande de eingerückt, weil er en dem Sylbenmaße, die gewöhnliche Bahn verlassen hat. Er brachte es nicht zu Ende, vielleicht, weil er von der komischen Buh, ne Abschied genommen hatte. Er glaubte, daß kein Dichter in Lust, und Trauerspielen es zu einer gleischen Bollkommenheit bringen könnte.

Weil er nun mehr Geschick und Neigung zur Tras godie zu haben glaubte: so widmete er sich ihr ganz.

Er nahm feinen Codrus wieder por bie Sand, und befferte ibn forgfaltig aus. Die herren Berfaf. fer der Bibliothet der schönen Wiffenschaften und Runfte hatten, aus einem ruhmwurdigen Gifer für Die Aufnahme ber Wiffenschaften, auf bas Jahr 1757, funfzig Thaler jum Preise für das beste Trauerspiel gesett. Unser Freund entschloß fich, um Diefen Preiß zu streiten , und feinen Codrus einzu-Weil er aber nicht um des Gewinns wil Ien, sondern feine Rrafte zu prufen, ftritt : fo nannte er in dem bengelegten berfiegelten Bettel feis nen Namen nicht, sondern ersuchte die herren Berfaffer ber Bibliothet, bag wenn Codrus ben Preis erhalten sollte, sie entweder mit den diefesmal darauf gesetten so Thalern den Preis des folgenden Jahres bermehren, oder felbige fonften auf eine den iconen Biffenfchaften guträgliche Art auwenden mochten. Er erhielt wirftich ben Preis, ftarb aber, ebe biefe Madricht von feinem Siege in

den .

Die Herren Beitungen bekannt gemacht worden. Die Herren Berfasser der Bebliothek ersuhren, durch zwey in Frankfurt an der Oder studirende Anspascher, den Namen und zugleich den Tod unsers Freundes. Sie ließen den Codrus in dem Anhange des zwenten Bandes ihrer Bibliothek drucken, und beurtheilten ihn, mit der ihnen eigenen Gründslichkeit. Dieses Trauerspiel, welches seine einzige forgfältig ausgebesserte Arbeit ist, wird, wegen der Ersindung, der Charaktere und der Schreibart, allezeit einen Plas unter den besten deutschen Orisginalstücken behaupten.

Außer dem Codrus, arbeitete er noch an verfdiebenen andern Trauerspicien. Ginen Alfmaon batte er ziemlich weit gebracht: aber er fand , bag feine Antage der Geschichte widersprach, und ließ dies fee Stud liegen. Wir haben Plane und einzelne Scenen von einen Artarerres, von einem Darius u. f. w. unter feinen Papieren gefunden. Sein drift. liches Trauerspiel, Dlint und Gophronia, lag ibm ftarfer an. Er hatte bie 3bee bagu aus bes Taffo Gierusaleme liberata genommen, und moute feine gange Starte barinnen zeigen. Er wollte einen Berfuck toun, ob nicht die Chore wieder eingeführt, und burch felbige bie Aufgüge untereinan. ber beffer verbunden werden fonnten. Er glaubte, daß ibm ber Pinbarifche Ausbruck der alten Chore nicht erlaubt fen, und daß unfere Dufit, unfere Art

ju singen, solches verhindere. Auch dieses Stuck hat er nicht vollendet, ungeachtet er bis in den vierten Aufzug gekommen war, und das Schwerste überstanden zu haben glaubte. Wir haben, wegen der großen Schönheiten dieses Fragments, solches unsern Lesern in dieser Sammlung mitgetheilt.

Debft biefen theatralifden Arbeiten, verfertige te er Sathren, Lehrgedichte, und Oden. Er hatte, als ein Liebhaber und Renner der Dufit, großen Untheil an zwenen in Unipach, in beneu Jahren 1716, und 1759, herausgefommenen Odensammlungen. Er gab mit etlichen Freunden in den Jahren 1754, 1755, und 1756, die Wochenschrift, der Freund, beraus. Alle mit G. und & bezeichnete Blatter, und überhaupt alle Gedichte, diefer moblaufgenommenen Bodenidrift , haben ihn zum Berfaffer. Erhatte in den legten Jahren seines Lebens fich borgenommen, noch eine Wochenschrift zu schreiben, und biefe follte der Greis beißen. Es waren icon verschiedene fcone Auffage dazu fertig, die wir vielleicht funftig mittheilen werden. Wie viele andere Entwurfe bat der Tod mit ibm vernichtet!

Er ist zu dieser wichtigen Beränderung vorbereitet worden, da er den 5ten März 1757, seine vortreffliche Frau Mutter verlor. Da er sie zärtlich geliebet hatte, so war ihr Tod ihm höchst empfindlich. Er nahm seine Zustucht zu seiner Muse. Er versers
tigte

tigte wieder Einsamkeiten, die der geistreiche herr Gesner in Burch drucken lassen, und die unserer Sammlung ebenfalls einverleibet werden sollen.

Er besuchte zu Ende bes Jahres 1758, feinen Berrn Bater, der fich als General ber frankischen Rreistruppen in Rurnberg aufhielt. Er murbe bafelbst von ben Doden befallen. Er machte fich mit Gelaffenbeit fogleich zu allem gefaßt, mas ihm begegnen tonnte, und feste eine ichriftliche Disposition quf, wie es in einigen Dingen nach feinem Lode gebalten werden follte. Man fab bereits, ba bas Uebel feine bochte Spige erreicht ju baben ichien, boffe nungsvoll einer baldigen Genefung entgegen. Aber an dem letten Abend bes Jahres, überfiel ihn um ; Uhr unvermuthet ein gewaltiges Steden auf ber Bruft, moben fich die Site immer mehr bermehrte, bis gegen 12. Uhr die Gewalt ber Rrantheit in Conbulfionen ausbrach, welche ein Bierthel auf GinUhr feinem geben ein Ende machten. Er ftarb in einem Alter bon 26 Jahren, jung, aber mit der Stands. baftigfeit eines Beifen, eines Chriften.

Prauriger Zeitpunct, der seinen Freunden schon so viele Thranen gekostet hat, und der ihnen immer unvergestich senn wird! Er war ein zärtlicher, ein liebenswürdiger Freund. Seine Anfunst breitete. Leben und Vergnügen in unserer Gescuschaft aus. Seine Gespräche wurden durch seine ausgebreitete Renntnis lehrreich, und durch seinen lebhaften Wistreich

### Borrede.

reizend gemacht. Er war mit Anftand frolich, ernftbaft ohne murrifd ju fenn, juweilen fatyrifd, aber ohne Bitterfeit , außer gegen elende Scribenten. Das befte Derz folug in feiner Bruft. Geine bor der Welt fich verbergende Mildthatigfeit konnte nichtberborgen bleiben. Er legte noch auf feinem Lodbette eine schone Probe feines liebreichen und gutigen Berzens ab. Er verordnete, daß feine zahlreiche Bibliothet vermittelft einer Auction verfauft , und bon bem daraus geloseten Gelbe zwen Drittel zweenen feiner Freunde und ein Drittel ben Urmen gegeben werden follte. Erwarbon eitelm Stolze und von aller auch ber feinsten Sabsucht weit entfernt, lieb. reich gegen jebermann, rechtschaffen und untabel haft in feinem Amte fomobl , als in allen feinen Bandlungen. Er war ein gebohrner Dichter, ein Liebling der Mufen, ber mit fonderbarer Leichtigkeit bichtete und ichrieb, und immer voll Ginfalle, voll Erfindung war. Die tragifche Dufe mar feine Lieb. lingemufe. Wie viel Ehre murbe er ihr noch gemacht baben! Das tonnte man fic nicht von einem Genie verfprechen, bas fcon fo viel geleiftet, und noch weit mehr beriprach! Gein fruber Tod ift ein mab. rer Berluft für gang Deutschland.

Wir können seinen Charakter und unsere Vorrede nicht besser beschließen, als mit seinen eigenen Worten. Er schrieb etliche Tage vor seinem Tode auf seinem Krankenbette, an einen Freund:

Wann

Wann sich ein Reimer untersteht,
Und deines Eronegks Asche schmäht:
So sen dein Annt, sein Herz zu rächen!
Hier liegt ein Jüngling, kanst du sprechen,
Der seines lebens kurze Zeit
Unschuldger Musen Scherz geweiht.
Hätt ihm die Parce längers teben
Und wen'ger Flüchtigkeit gegeben;
So würden seine Schriften rein,
Und critisch ausgebessert senn.
Die Nachwelt wird ihn zwar nicht nennen;
Und dieß erträgt er ohne Schmerz;
Doch sollte sie sein Herz recht kennen,

# Verzeichniß

ber

in diesem Bande enthaltenen Stücke.

#### I.

Die verfolgte Comodie. Ein Vorspiel. S.

#### H.

Der Mistrauische. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. 21

# Ш.

Cobrus. Ein Trauerspiel in funf Aufzügen 163

Gebanken über bas Trauerspiel Cobrus in einem Briefe an P. \*\*

253

V. Olint

| <b>V.</b>                                   | •   |
|---------------------------------------------|-----|
| Dlint und Sophronia. Ein Trauerspiel. S     | .26 |
| VI.                                         |     |
| Die Rlagen. Gin Luftspiel in bren Aufzügen. | .83 |
| VII.                                        |     |
| Les defauts copiés. Comedie en un Acte,     | 349 |
| VIIL                                        |     |
| Der ehrliche Mann , ber fich ichamet ,      |     |
| es zu senn.                                 | 353 |
|                                             |     |
| Auftritt aus einem Luftspiele, Die Dachwelt | 355 |
| ~ X.                                        |     |
| Die spanische Buhne                         | 36  |
| XI.                                         |     |
| Ueber bie abgebrochenen Reben im            |     |
| Schauspiele.                                | 371 |



verfolgte Ein Vorspiel.

# Perfonen.

- Die Combdie, als ein junges Frauenzimmer gekleibet, einen Spiegel in der Hand, auf dem hinten eine Masque ist.
- Die Tugend weiß gekleibet, mit einer Sonne auf ber Bruft und einem Zepter in ber hand.
- Das Lafter, als ein Stuter prachtig gekleidet, mit einer schonen Larve vor dem Gesichte.
- Die Dummheit in burgerlicher übel gewählter Rleidung.
- Der Unverstand im schwarzen Mantel mit einer großen Monsche-Pericke.

Die heuchelen, als eine Matrone.

Das Possenspiel, als Arlefin.

Gefolge der Zugend.

#### Die

# verfolgte Comödie. Ein Vorspiel.

# Erfter Auftritt.

Die Combdie, bas Lafter.

Die Comodie verfolget bas Lafter und ereilet es vorn an

# Die Comodie.

ein, du follft nicht entfliehn! Es foll bie Welt dich fennen:

Du suchst dich nur umsonft Wig und Wer- . ftand ju nennen.

Die Larve, die bit trägst, Berrather, schuft dich nicht; Du bist bas Laster.

(Sie reift ibm bie Larve ab, und wirft fie auf ben Boben.)
Scht, bas hafiliche Geficht!

Du follft die Sterblichen nicht langer mehr betrugen;

Die Bahrheit fiegt durch mich. Mit falfcher Schonbeit

Bugen ,

# Die verfolgte Combdie.

Und mit erborgter Pracht nimmt oft dein guter Schein Auch Bergen, die dich sonst verachten mußten, ein. Entdecken will ich dich und dich verächtlich machen: Dich strafen will ich nicht; ich will dich nur verlachen. Du selbsten strafest dich.

#### Das Lafter lachend.

So mahr ich ehrlich bin, Ich glaube gar, du wirst zur Sittenlehrerinn! Du! die Comodie! Wer wird mehr auf dich horen? Ben Possen flatscht man nur, und gabnt ben Sittenlehren. Du kennst dein Handwerk schlicht; du kennst die Welt noch nicht.

Wir wollen Freunde senn; nimm von mir Unterricht: Du follft beluftigen; und bu, bu giebft uns lehren? O fcweig! die tonnen wir an andern Orten boren. Bum Lachen find wir da. Sprich, ob ein Trauerspiel, Db wohl ein ernsthaft Stuck dem Pobel je gesiel? Tros beiner Kenner Ruhm, Tros ihren fanften Thranen, Stets wird ein junger Berr in ber Zaire gabnen; Doch Arlefin gefällt; ba flatschen mir die herrn; Rein Bunber! Jedermann ficht feines gleichen gern. Wer wird gern Belben febn? Dein, folg mir, lehre nimmer; Bermehre bein Befolg mit jungem Frauengimmer, Das schon und willig ift. Dann komm ich oft zu bir ; Dann flatich ich, und ich weiß, der Baufe flaricht mit mir; Sollte auch gur Ungeit fenn. Das ichabet nichts. 3ch wette, Dag bich mein treuer Rath fcon langft bereichert hatte, Battft bu mich nur gehort. Du follft mich fleißig febn Die neinen Freunden frech auf bem Theater ftebn,

Ðπ

Uns zeigen, artig thum, nach allen Logen schielen, Daß deinen Schulern faum ein kleiner Platz zum Spielen Mehr übrig bleiben foll. - Du horft mir lachelnd zu: Sen meine Freundinn! Komm!

> Die Comobie. Ich beine Freundinn! Das Lafter.

Die Comobie.

Deb, fuche, Bofewicht! Freundkinen, die bir gleichen. Mein, bu follft beinen Zweck in Deutschland nicht erreichen! Mein, meine Buhne foll nie meinen Ruhm entweihn; Es foll die Dichtfunft nie des Lafters Merkzeug fenn. Dein Lob ist mir ein Schimpf; das Lob der Tugend, Ehre; Mit Beisheit lachen, ift bie feinfte Sittenlehre. Stets foll mein bittrer Spott, mein tachen fich bemubn, Die Bergen gu erhobn, und von bir abzugiebn. Und follt ein Dichter einft ber Tugend Bahn verlaffen, Und mich ermiedrigen, dich, Bofemicht, nicht haffen: D Worficht! ftraf ibn bann! die Schande folg ibm nach ; Sein pobelhafter Born vermehre feine Schmach : Lag ibn fets unbefannt, lag ibn verachtet bleiben : Straf ihn noch befriger ! - Lag ihn, wie Stentor, fcbreiben, Bis baß, wann auch Die Belt fein niedrig Lied vergißt, Sein Mame felbft ein Schimpf ben fpatften Enteln ift. Das Lafter.

Dein Jorn auch läßt bir gut!

(Er will fie umarmen, um fie köst ihn zornig zwild.)
So kann dich nichts hewegen? Leb pohl! Mun mit der Zeit wird er sich hoch wohl legen.

21 3

# Die verfolgte Combbie.

Ich sehe dich schon noch; jest muß ich weiter gehn.

(Bor sich im Abgeben.)

Bald sollst du meine Macht und meine Rache sehn!

Nun wend ich alles an, dir Feinde zu erwecken:

Schreckt ihr Verstand dich nicht; die Menge soll dich schrecken.

(Er geht ci.)

# Zwenter Auftritt.

Die Comodie, hernach die Dummheit.

#### Die Comodie.

Mun ift er endlich fort! Doch wohin wend ich mich? Wer nimmt allhier mich auf? Mein Juß verirret sich. Wenn gleich das kaster zurnt, ich hoffe doch zu siegen: Mein Ruhm, mein Endzweck ist, zu nüßen, zu vergnügen. Ich kam vor kurzer Zeit erst hier in Deutschland an: Wer, Freunde, geht mit mir? wer zeiget mir die Bahn? Ich will hier pochen!

( Sie pochet an eine Thure: Die Dummheit tomme heraus, und fieht die Comobie ftarr an. )

Ad! welch eine dumme Mine!

Da komm ich unrecht an.

# Die Dummheit.

Man pochte, wie mir fcbiene:

Mas wollen Sie von mir ?

#### Die Comodie.

Rennt man mich hier noch nicht?

Die Dummheit.

Mein, ich sah, weil ich leb, noch nie ein solch Gesiche: Wer find Sie dann, Madam? Ich lebe so hubsch stille; Mach Fremben frag ich nicht. Es ist auch nicht mein Mille, Bekannt zu werden. Rein! ich hab im Haus zu thun.

Die Comodie.

Ist hier kein Platz fur mich, um etwas auszuruhn? Mich pflegt sonst, wer mich kennt, Comodie zu nennen. Die Dummheit.

Mich deucht, dem Mamen nach follt ich Sie doch wohl kennen! Ich sah Sie vor dem Thor. — Ihr Ehmann, wie mir scheint, Mennt sich — — Ja, wie? Hanns Wurst!

Die Comodie.

Der ift mein argfter Jeind:

Die Dummheit.

Was sagen Sie? Ja so! So muß ich Sie nicht kennen: Ich geh nach Haus.

Die Comobie.

Bitt ich, mir noch vorher erft zu entdecken.

Die Dummheit.

34!

Die Klugheit.

Die Comodie. Klugheit! Go?

Die Dummheit.

Doch andre nennen mich

Die Dummheit. Doch warum? das weiß ich nicht zu sagen: Was gehrs mich an? Wer wird nach andern keuten fragen? Ich geh mit niemand sonft, als mit Verwandten, um: Mich selbst halt ich für klug, die ganze Welt für dumm. Ich werde, kann ich gleich nicht lesen und nicht schreiben,

24 4

Doch.

Doch king und hochgelehrt und angesehen bleiben: Und schrent man mich gleich oft für dumm und boshaft mis; Sut! ich bin dennoch Gerr in meinem eignen Haus.

#### Die Comobie.

Soll man Sie nicht mit Recht mit diesem Mamen nennen: So lernen Sie die Welt und gute Schriften kennen. Oft blieb die Redlichkeit versteckt und unbrauchbar, Wann nicht der Wiß zugleich ben gutem Herzen war. Besuchen Sie mich oft! Im Scherz zu unterrichten, Deswegen bin ich hier. Es schränken unfre Pflichten Sich nicht auf unser Haus, auf die Verwandten ein: Wir leben sur die Welt, und nicht für uns allein.

# Die Dummheit.

Das ist mir viel zu hoch; ich kann Sie nicht verstehen: Was hilft mir das Geschwäß? Ich muß nach Hause gehen. Gehn Sie zu meinem Mann; er wohnt da linker Hand, Theils Leute nennen ihn zum Spott den Unverstand: Doch er ist sehr gelehrt: der kann mit Ihnen sprechen! Sie haben wohl studiert! doch mir den Kopf zu hrechen, Ist meine Sache nicht. Ich weiß schon jeht kein Wort Wondem, was Sie gesagt. Mich schläsert — Ich geh fort. (Sie geste ins Haus, und schlägt die Thur vor der Comodie in.)

# Dritter Auftritt.

Die Comodic, hernach der Unverstand.

# Die Comodie.

Mun, der Empfang ift gut, den ich hier angetroffen! Hab ich mich auch verirrt? — Bielleicht! Ich will doch hoffen, Daß

# Sin Vorspiel...

Daß bieses Deutschland ist; sollt ich in Grönland fenn? Gie pochet en die andere Thure.) Ich muß doch sehn.

> Der Unverstand binter der Bebue. Wer da? Ists mein Verleger? Die Comodie.

> > Mein.

Der Unverstand bieter ber Bibne. Bringt man mir Geld?

Die Comobie.

Zuch nicht,

Der Unverftand tommt jornig berausgelaufen.

Wer ists denn, der mich stöhret? Ists semand, der von mir ein Hochzeitlied begehret? Ein Leichencarmen? Gut, man kennt schon meinen Fleiß; Gleich soll es sertig senn; acht Groschen ist der Preis, Sonst thu ichs nicht — Ich kann die Poesie nicht leiden: Doch was ich selber schreib, das les ich recht mit Freuden. Ich keime recht galant — Doch ein gelehrter Mann, Ein solcher Mann, wie ich, der alles, alles kann, Läßt sich nicht gern herab zu solchen Kleinigkeiten; Doch wann man es begehrt, so hats nichts zu bedeuten. Wo ist das Geld, Madam?

Die Comodie.

Mein Berr, Gie irren fich.

Der Unverftanb.

Ich irren! Bas war bieß? Rein niemals irr ich mich. Ein großer Mann, wie ich, hat allzeit recht.

**A** 2

#### Die Comobie.

Ich wollte

Gie bicten -

Der Unverftand.

Glaubt Sie wohl, daß der fich irren sollte, Der die Philosophie so gut, als ich, versteht? Ich bin ein Philosoph —

> Die Comodie. So scheint es. Der Unverstand im geschwinde.

Ein Poet,

Ein Antiquarius, ein Medicus, ein Kenner Der furchtbarften Eritik, ber Deutschlands größte Manner Verachtet und sie schimpft — Ich bin ein Aschmisk, Ein Theolog, ein — (Er tommt aus dem Athem) ja ein schrecklicher Jurisk;

Das deutsche Reich hab ich fast ganzlich umgegossen; Ich schreib Aumerkungen, Erläuterungen, Glossen. Zum Denken nehm ich mir das zehnstemal nicht Zeit, Aus lauter Fleiß.

Die Comobie.

Mein Herr! Ich wollt ---

Der Unverstand.

Ich habe heut

Acht Bogen schon gemacht von einem nenen Werke: In der Geschwindigkeit steckt meine größte Stärke. Da sehn Sie, sehn Sie nur, wie vorn am Titelblatt Ein feiner Aupferstich mein Bild verewigt hat. So gar die Zeitungen — die Zeitungen, die nannten Mich einen großen Mann. Von drenzehn Folianten, Die meine Feder schrieb, ift dieß der dunnfte noch. Ich bin ein Mann — Genng! Wie nennen Sie sich doch? Was suchen Sie?

Die Comobie.

Bas ich ben Ihnen fdwerlich finde,

Schut, Bulfe. -

Der Unverftanb.

Meden Sie: doch reden Sie geschwinde.

Hud fagens hurtig.

Die Comodie.

Der Unverstand.

Mur fort gemacht!

Die Comodie.

Jo bin —

Der Unverftand.

Mas?

Die Comodie.

Die Comodie.

Der Unverffand.

Fort mit ber Regerinn!

Du Peft der gangen Stadt, Berführerinn der Jugend,

Du Zeitverderberinn! Bas fuchft du bier?

Die Comodie.

Die Tugend

Und die Geselligkeit. Doch leider nuß ich sehn, Daß sie ben dir nicht wohnt.

Der Unverstand.

Bu Stugern tannft bu gebn;

Die schäten bich noch boch : boch grundlich fluge Leute

Verachten

Berachten bich. Daß ich mit Grunden dich bestreite, Bift du nicht werth; genug, wenn ich dich schimpfe. Geh! Ich habe mehr zu thun, denn daß ich ben dir steh. Schon hatt ich ohne dich zween Bogen voll geschrieben; O warum bift du nicht aus Deutschland weggeblieben!

Die Comobie.

Bin ich in Deutschland? Ach! D Sitten schlimmer Zeit! Mein herr, wie nennt man Gie?

Der Unverstand biebt fich auf. Mich? die Gelehrfamkeit.

#### Die Comobie.

Ja, ja, das fieht man wohl an Ihrem finstern Blicke, Aus der geschickten Tracht, der niedlichen Perucke. In diesem Spiegel hat schon mancher sich erkannt. Schn Sie hinein, mein Herr! — Sie sind der Unverstand.

(Cie lagt ibn in ben Spiegel feben, und reift ibm jugleich die Perude fo jurud, daf ein Poar Mibas. Doren berborrasgen. Der Unverftand brudet bie Angen ju, wirft ihr bas Buch jornig por bie Fufe, und lauft ichrepend ab.)

### Der Unverstand.

**D**!

Die Comodie.

Bittre Bahrheit fcmergt verächtliche Pedanten!

Der Unverstand, Der wieder herausgelaufen tommt, und fein Buch ausbebt.
Gleich schreib ich wider dich dren große Folianten.

## Bierter Auftritt.

Die Comodie, hernach die Heuchelen.

Die Comodie.

Warum verfolgt man mich, wenn man mich noch nicht fennt ? Warum ergurnt man fich, fo bald ich mich genennt? Doch nur getroft! nie find auch offenbare Beinde So fürchterlich für mich, als ungeschickte Freunde. Den Feinden bieth ich Trop; ihr Born wird ftets verlacht: Doch oft hat mich ein Ged ber Welt verhaßt gemacht, Bloß weil er mich geliebt. Des Tadels strenge Lehren Will ich geduldiger, als Thoren flatschen boren. Deutschland! find ich nie den Aufenthalt in bir! Dn haft nach mir gefeufst, und fliehft doch felbft vor mir. Bier feb ich eine Thur: foll ich zu pochen wagen? Mein! ich will laufchen - boch, was borich für ein Rlagen? (Cie fiebt burd bie Thure,) Man gablet bier ja Belb - Ja - welcher Reichthum ! boch, Die Frau icheint nicht vergnügt! Gie feufzt benmBablen noch. Dier will iche magen!

Die Beuchelen (von innen.)

Ruft den Bettelvogt geschwinde, Cathrinden! lauf, man pocht; verwünscht sen das Gesinde! Sewiß sinds Bettler! Ach! wie wird man doch geplagt! Die Comodie.

3ch bin fein Bettler, nein!

Die Beuchelen tonnt brent.

Dem Himmel sens geklagt! Die Zeiten find jest schwer — Berzeihn Sie mir! ich dachte, Es war ein Armer da, der das Getose machte;

Und tam mit ichnellem Schritt ber Armuth benguftebn: 3ch laffe fie gewiß nie traurig von mir gebn. Ift, was ich geben kann, gleich eine kleine Gabe, Dem himmel sens gedankt! ich geb, so viel ich habe: Ich arme alte Frau! Geschwinde kam ich ber, Ich bin gang athemlos — Die Zeiten find jest schwer, Und alles fleigt im Preis - fürs Runftige ju forgen, Ift unfre Schuldigfeit - Sie fommen, Beld zu borgen; Richt mahr, Mabam ? Je nun, ich nehm nur zwolf pro Cent : Menn fich ein Burge ftellt, ber gut fteht, und Gie kennt, Werlang ich weiter nichts, als mir ein Pfand von Ihnen. Die Schrift befiehlt es uns, man foll dem Dachften bienen. Ich thue gerne Guts, und bin mit Ehren gran, Und boch verfolgt man mich! Ach! ach! ich arme Frau! Die Jugend glaubt mir nichts und bobnt und fpottet immer; Es wird die arge Welt von Tag zu Tage schlimmer. Blog meine Frommigfeit, mein Beten hat bie Schuld, Daß diefe Stadt noch fteht. Man glaubt es nicht: Geduld! Go bofe mar die Welt doch nicht ben meiner Jugend: Daß ich nicht schwanhaft bin, ift meine großte Tugend. Ich ruhme mich nicht selbst.

Die Comobie.

Das febe ich.

Die Beuchelen.

Moch nie.

Giengs mir fo bart, als jest.

Die Comobie.

Ich glaub es, horen Gie -

Die Beuchelen.

Die Jugend ist fo bos! man treibt ein fündlich Wefen!

Pie

#### Die Comobie.

Doch glaub ich -

Die Beuchelen.

Baben Sie ben Cubach nicht gelefen ?

Das ift ein gutes Anch. herr Paftor Mothkopf hat Mirs neulich erft geschickt. Ich, ach, die bose Stadt!

Die Comodie.

Ich gehe, mann Sie nicht Ihr Rlagelied beschließen.

Die Beudhelen.

So laffen Sie, Madam, mich Ihren Namen wiffen. (Ste folage die Dande jusammen, seufzt und fieht gen himmel.) Ich bin die Frommigkeit.

Die Comodie macht ihre Gebarben nach. Sie! find die Beuchelen.

Die Beuchelen somis.

So, so, besist Sie auch der Geist der Spotteren? Das hab ich wohl gedacht, so geht es heut zu Tage; Man lacht mur, und man fragt nach keiner kandesplage, Mach keiner Frommigkeit! ach! die verstuchte Welt! Was? ich die Heuchelen? Ich weiß nicht, was mich halt — Die Comodie.

Ergurnen Sie fich nicht! Es ist umfonft, gu flagen, Und Die Comodie umf ftere die Wahrheit fagen.

Die Heuchelen lauft in der Thate. Was? die Comodie? — O Himmel, steh uns ben! So trägst du, Höllenkind! so gar vor mir nicht Scheu? Ich wollte Diebstahl, Mord, und was man will, begehen, Viel lieber als einmal dir ins Gesichte sehen.

Fünfter

## Fünfter Auftritt. Die Combdie, hernach das Possenspiel.

#### Die Comobie.

D Dentschland, lebe wohl! Bin ich dir so verhaßt, Da du mich kaum noch kennst? Mit Thranen scheid ich fast : Aus diesen Gegenden. hier, dacht ich, wollt ich wohnen; Hier, dacht ich, sollte Nuhm und Benfall mich belohnen. Die Bosheit hindert mich an diesem meinem Zweck: Ich will von hinnen sliehn.

Das Possenspiel tommt binter fie bergefolichen und balt ihr die Angen gu. .
Wath, wer bich halt?

Die Comodie rust fich fes.

Gin Ged.

## Das Poffenfpiel.

Banz unrecht hast du nicht: ich bin ein Geck, zu dienen; Mir sind die Thoren hold. Warum? ich arbeit ihnen. Dich haßt halb Deutschland schon; nich sieht ganz Deutschland gern:

Ben hof bin ich beliebt und ben ben jungen herrn. Komm, laß ein Sheband ums alle zwen verbinden; Durch mich kannst du den Schutz ben großen Leuten sinden. Kaum zeig ich mich von fern, so lacht, so klatscht man schon. Ein bloßer Benfall ist dein allerbester Lohn, Und meiner Ruhm und Beld. So weit ist murs gelungen! Vom größten Staatsmann an bis zu dem Gasspnjungen liebt man mich: aber du wirst allen oft zur Last, Weil du gern Lehren giebst, stets was zu tudeln haft.

Ich din das Possenspiel. Romm, Schwester, laguns tuffen! Gieb Acht, du wirst es bald wohlfeiler geben muffen. Wir geben benderseits uns zu gefallen Mich; Doch ben mir lacht die Stadt, und ben dir gabnet sie.

(Er springt possented berum.)

Die Comobie.

So foll ich, um allhier dem Bolf beliebt gu werben, Dich felbst ernicdrigen und lacherlich gebarben?

Das Poffenspiel.

Ja, Dummheie, Unverstand, und selbst die Beuchelen Sind mir im Berzen gut, und stehn mir heimlich ben; Denn äußerlich thut wohl die letzte noch bescheiden: Das kaster ist mein Freund, und dich kann niemand seident. So geht es, wenn man stees die Wahrheit sagen will: Ich sag sie manchmal auch, doch, da, da schweig ich still, Abann ich durch sie den Zorn des kasters auf mich ziehe. Berbinde dich mit mir, und willst du nicht, so siehe. Und riberlasse mir die deutsche Buhne gar, Die schon von alter Zeit allein mein eigen war. Denn bald wird wider dich ein Geer von kastern ziehen, Das dich verrilgen will.

Die Comobie.

Mein, ich will nicht entfliehen. Ich trope der Gefahr; die Worficht steht mir ben: Sie will, daß dieses Wolf von mir gebessert sey. Weich, Miederträchtiger!

Das Possenspiel went seine vertide tädented, Mun, ich will für dich streiten. Du follst Banise sent, ich siehe dir zur Seiten v. Cron. I. Cheil, Bur Briten Und bin bein Balacin. So gar ins Trauerspiel Mischt ich mich ofters ein, und, glaub mir, ich gesiel. Ich kann auch, wenn ich will, ein Intermezzo singen.

Die Comodie.

Bum Gahnen kannft du mich, doch nicht jum lachen zwingen: Beb, lag mich hier in Rub!

Das Poffenfpiel.

Du bift noch ftolg; ich geh.

( Er geht und tommt wieber.)

3ch geh - bulachft noch nicht - Wenn ich bich wieder feb, So wiffe, daß ich dich und beinen Stolz verhöhne: Geh, fuch allein bein Gluck, leb wohl, du fprode Schone!

## Sechster Auftritt.

Die Comddie, das Laster mit bloßem Degen, die Oummheit mit einem Besen, der Unverstand mit einem Knüttel, und die Heuchelen mit einem Dolche bewasnet.

Die Comobie.

Wohin wend ich mich nun?

Das Lafter.

Sefürchte meinen Zorn und sieh nun, wer ich bin. Mun lengn ich es nicht mehr: Ich bin dein Feind! Entweiche, Und fühl, daß keine Macht der Macht des tafters gleiche! Der Unverstand.

Sieh, dieser Anuttel hier ift mein Beweis. Ich bin Ein flug und großer Mann. Entflieh, du Schwäßerinn!

Die

Die Deuchelen Rellet ficht, als ob fie fie

Romm, ich verzeihe dir - Die Frommigkeit zu rachen, Will ich aus Liebe bloß sie mit dem Dolch ersechen.

Die Dummheit.

Dich zu verfolgen, ift ein loblicher Gebrauch;

Die Herrn (ke weißt auf das Laster und den Unverftand) sind bos auch:

Beb fort!

Das Lafter.

Was fäumst du noch?

Der Unperstand zeiget auf seinen Austiel. Ich wie bich critifiren.

Die Beuchelen.

Du folft die Jugend mir gewiß nicht mehr verführen : Webst du noch nicht?

Das Lafter.

Entflieh! Wo nicht, fo -

Bort mit bir!

Die Comodie.

Bobin foll ich entfliehn? Wo find ich Schut?

## Siebenter Auftritt.

Die vorigen, die Tugend.

(Der hintere Borbang wird plohlich aufgezogen. Man erblicket einen bell erlenchteten Tempel in dem die Tugend in den Ferne auf einem prächtigen Throne fitt i und von Mufen umgeben ift, Sie fieht von ihrem Throne auf und rufe: ) Dan mir! (Das Lafter, ber Unverftand; die Deucheles und bie Dummbells
die an den vier Ecken der Gubne flehen, lassen, so bald fie die Stimme horen, ihre Maffen fallen, und halten fich die Angen in. Die Angend frigt unter Arompeten und Panken von ihrem Ahrone berad. Je naber fie kommt, defta furchtsamer gebärden fich das Lafter, und sein Befolge. Endlich wie fie in die Mitten des Abeaters kommt, wo die Comodie auf den Anten liegt; entstiehen die Lafter, und die Augend fängt au zeden:)

Bernunft und Lugend fiegt! - Die muß bie Bahrheit jagen; Die tann ber Thoren Schwarm ber Tugend Blick ertragen ! Go wie bas heer ber Macht vom truben himmel flicht, Wenn auf der Berge Haupt die Morgensonne glüht; So wie die Traume fliehn, die Rinder trager Schatten: Go flohn die Feinde bin, die dich geangfiigt hatten. Steh auf und faffe Muth, ba bich die Lugend ichuist: 36 wirte felbst die Gluth, die beine Bruft erhint. 3ch will dich founen, ich! Erheb ber Demfchen Bergen: Erwede fanfte Luft und gartlich eble Schmergen; Erneuere ben Ruhm ber Belben vorger Beit, Und floß in jede Bruft erhabne Bartlichkeit. Bergmige, boch barben belehr die frobe Jugend, Dag tein Bergmigen fen, als nur im Arm ber Tugend. Bieb lehren, boch bein Scherz verfüß den Unterricht. Sen munter, feberghaft, fren, verfchon die Thoren nicht. Berachte beren Born, Die bich aus Dummbeit fchmaben. Abm nach, und fen doch neu; lag Deutschlande Renner feben, Dag mabre Schauspieltunft fomobl ergont, als nunt, Wenn feiner Wig fie giert, und Engend fie beschützt.



#### Det

# Mistrauische.

Ein Luftspiel in fünf, Aufzügen.

## Personen.

herr Orgon.

Derr Limant, fein Gohn.

herr Damon, Limantens Jecund.

'Philipp . Limantens Bediencer:

Derr Geroute.

Fraulein Elimene, feine Tochter.

Lifette, Elimenens Rammermagoden.

Der Schauplat ift im Saale, in bem Saufe, das Geronte und Comant bewohnen.

## Der Mistraussche.

Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.

Erster Auftritt. Serr Orgon, Philipp.

herr Orgon enfangs allels

ch fehe mietnand im ganzen Haufe! (Er fielt nach der Uhr:) es ist doch schon spat genug! Linket Hand, sagte man, soll er wohnen! Hen!.

Philipp invents.

Gleich, wer pochet denn so früh? (Er geht berans) Was wollen Sie, mein herr? herr Timant schläft noch, und Sie können nicht zu ihm kommen. Ich will Sie melben; woher kommen Sie? Wir sind Sie? Was wollen Sie? Wo gehen Sie hin? Sind Sie fremde ober einheimisch? Was bedienen Sie? Darf man Ihnen auch trauen? Beschwind, wer sind Sie?

**35** 41

berr Orgon.

Dn kennest mich nicht, Philipp? Was sollen alle beine Fragen? Im sebe, mein Sohn ist fleißiger bewacht, als manche Festung. Du fragest mich aus, wie man die Leute am Stadtebore ausfraget. Ich sollte dir wohl auch einen fassen Namen sagen.

Philipp.

O gnabiger Herr! sind Sie es, oder sind Sie es nicht? Ja, wahrhaftig, ich glaube, Sie sinds. Dich bitte um Werzeihung; wir haben einander schon lange nicht geschen. Wie befinden Sie sich? Was für ein Gluck bringt Sie hieher? Zu hause ist doch alles gesund?

Berr Orgon.

Dun, du bist heute gar voll Fragen: ich will dir ein and bermal antworten. Ich habe meinen Sohn schon seit zehn Jahren nicht gesehen. Ich brenne recht vor Begierde, ihn zu umarmen; subre mich geschwind zu ihm.

Philipp.

En! mit Ihrer Erlaubniß, gnabiger herr! das kann nicht senn.

Berr Orgon.

Das fann nicht fenn! Lind warum ?

Philipp.

En! mein Berr folaft.

herr Orgon.

Olm, ich glaube, die Machricht von meiner Ankunft kann ihm nicht so gleichgultig senn. Wecke ihn auf; ich will es verantworten.

Philipp.

## Philipp.

Ja, gnadiger herr, ich thate es gern, aber bas ift unmöglich.

## herr Orgon.

. Haft du dir vorgenommen, mir heute nichts als abge- schmacktes Zeug vorzusagen? Warum ift es unmöglich?

#### Philipp.

Beil bie Thure meines gnabigen Berrn mit nicht mehr, als vier Borlegeschlöffern, von innen ber verfperret ift; und weil er, wenn ich Larmen machte, mir leicht mit elner von benen feche Piftolen, bie allemal gelaben vor felnem Bette liegen, einen fcblimmen guten Morgen geben Konnte. Ja, der junge gnabige Berr ift gar bofe, wenn er anfangt. Gie feunen ihn noch nicht recht! Beftern Abends, ale er auf ber Strafe gieng, batte er faft ein groß Unglud angeffellet. Der Nachtwächter wollte eben in fein Born blafen, und die Leute, bie fich frubzeitig gu Bette begeben, aufweden, um ihnen eine geruhige Macht ju munichen. Der gnabige Berr aber fab ihn fur einen Straffenrauber, und fein Born fur eine Blinte an. Er fprang auf die Geite, jog ben Degen; und wenn ich ihn nicht gurud gehalten hatte, fo mare jego ein Dachtmachter. weniger in ber Stabt. \*

## Beir Orgon.

Ich bleibe daben, du bift heute unrecht aufgestanden, und weißt nicht, was du sagest. Mein Sohn kann ja unmöglich so narrische Streiche vornehmen. Philipp.

Ob es möglich ift, weiß ich wiche: baß es gewiß ift, weiß ich. Sie werben es schon seben. Es wird nicht mehr über eine halbe Stunde anstehen, so wird er beraus kommen.

herr Orgon.

Aber warum follte mein Sohn so feltsam thun? Sat er etwa gefährliche Feinde?

Philipp.

Mein, sein Hauptseind ist er selbst. Er trauet sich und dem gangen menschlichen Geschlechte nichts gutes zu: das nennet er Vorsichtigkeit und Klugheit. Ich bin der einzige, dem er die Gnade erzeiget, sich bisweilen gegen ihn herauszulassen, weil ich nicht lesen und nicht schreiben kann, und mich, wenn ich ben ihm senn muß, noch dunmer stelle, als ich bin.

herr Orgon.

Du traumest! Mein Sohn war ja sonst nicht so. 36 habe zwar schon in seiner Kindheit etwas Mistrauisches an ihm bemerket: aber ich dachte, das ware gut. Die Welt ist heut zu Tage so bose, so listig, daß man nicht mistrauisch genug senn kann; und ich bin oft über mich selbst bose, weil ich allen Menschen Gutes zutraue: und das kömmt daher, weil ich sie alle lieb habe.

Philipp.

Der gnabige Herr Sohn ist ihnen eben anch nicht feind; bienen wird er allen, wenn es ihm möglich ist, aber trauen keinem: und dieser Jehler ist besto größer, weil er ben eisnem jungen Menschen seltsam ist; eben so, gnabiger Herr,

wie es ben einem Manne von ihren Jahren eine seltsams Augend ist, den keuten zu viel zu trauen. Sie beschamen alle Comödienschreiber. Sie klagen nicht über die schlimmen Zeiten; Sie haben mir noch nichts von der schönen Zeit erzählet, in der Sie noch jung waren. Sie können unmöglich so alt senn, als Sie aussehen; oder wenn gleich Ihr Körper alt ist, so ist doch Ihre Seele noch in den besten Jahren.

Berr Orgon.

Ich febe, Philipp ift ein Redner, umd gar ein Phile-

Philipp.

D! was lernet man nicht in der Stadt! Auf dem Lande war ich ein Dununkopf: aber jego, ob ich schon weder lesen noch schreiben kann, glaube ich doch für einen Bedienten Berstand gemig zu haben, und ich vertauschte mich mit keinem andern.

herr Orgon.

Ich glaube es. Sage mir aber, was ich von beiner Erzählung wegen meines Sohnes benten foll! Du haft mir ganz bange gemacht. Ich habe ihn frenlich seit zehn Jahren nicht gesehen; er hatte sonst die gewöhnlichen Jeh- ler der Jugend nicht an sich.

Philipp.

Die hat er auch noch nicht! Er ist nur zu altflug, zu vorsichtig. Gleich anfangs, wie er in die Stadt kam, kam er in schlimme Gesellschaft, wo man ubel mit ihm umgleng: seit dem glaubet er, sedermann sen so betrugerisch. Er halt oft mitten im Reden i.m., um nachzudenken, ob man nicht aus seinen Worten etwan eine gefährtliche Folge ziehen könnte. Wenn zwo Personen auf der Straße miteinander reden, so glaubet er, sie reden von ihm. Wenn man ihm freundlich begegnet, so glaubet er, man habe ihm zum Besten, oder man wolle ihn betriegen. Thut man gleichgültig, so glaubet er, man suche Händel an ihm. Neulich war er in der Comodie; und da man ziber den Arlesin lachte, so glaubte er, man lache über ihn, und gieng voll Zorn hinaus. Herr Geronte, der hier im Hanse wohnet —

herr Orgon.

Berr Geronte wohnet hier im Baufe? Geit wann benn?

Philipp. '

Erst seit kurzer Zeit. Den Saal, in dem wir jesto sind, hat er gemeinschaftlich mit meinem Herrn. Er ist ein guter alter Herr, der alles hubsch deutsch heraussaget, was ihm vor den Mund kommt. Der hielt ihm jungst eine Predigt über sein Mistrauen, und sagte ihm alles aufrichtig heraus. Wie er weg war, sagte mein Herr: Wie kann sich doch der Mann verstellen! Er nuß etwas Wichtiges darunter suchen.

Berr Orgon.

Auf die Art, wie du mir meinen Sohn beschreibst, so wird er nicht wissen, was er von meiner unvermutheten Ankunft denken soll.

Philipp.

Das weis ich fo wenig, als Er? und bie Bahrheit gut fagen, offne so argwohnisch zu fenn, bin ich vielleicht eben so neugierig.

herr Orgon.

3ch kann dir es wohl sagen; ich denke, meinen Gobie

Philipp estante.

O was fagen Sie da! Er wird über biefe Machricht ge wiß ganz narrisch werden.

herr Orgon.

Mu, warum umft bu so ungezogen von deinem Herrn reden? Hat er denn so einen Widerwillen dagegen? Philipp.

Das eben nicht, aber - -

hetr Orgon.

Sollte er etwan sonft wo verliebt fenn? Ich dachte doch, Rraulein Climene ware schon gemug.

Philipp.

Wie Fraulein Elimene, die Tochter des herrn Geronste, die ift es, die Sie Ihrem herrn Sohne geben wollen? Derr Orgon.

Ja, Geronte ist mein alter Freund. Es ware mir sehr lieb, wenn ich mich genauer mit ihm verbinden konnte.

Philipp.

D das heißt ein Gluck, gnadiger Herr! Diese ift eben die Person, die mein Berr liebet.

herr Orgon.

Das ist mir lieb. Für diese Nachricht follst bu ein gutes Trinkgeld bekommen; aber liebet sie ihn auch wieder?

Philipp.

Das weiß ich eben nicht zu fagen: ich will mich aber bernach erkundigen. Sie hat ein Magdchen, das Lisette beißt,

heißt, ein schlaues listiges Ding. Daß er sie lieb hat, weiß ich daraus, daß er recht tyranmisch mit ihr umgeht, und sie entsesslich plaget. Neulich ließ sie in Gesellschaft ihren Fächer fallen. Das ist nicht umsonst geschehen, sagete mein Herr; sie muß jemanden dadurch ein Zeichen haben geben wollen.

herr Orgon:

Das ist mir lieb, daß er sie liebet, und ich freue mich schon zum Boraus auf die Freude, die ich ihm werde machen konnen. Sage ihm aber ja nichts davon, ich beschle es die recht ernsthaft. Wir wollen schon sehen, wie wir ihn von seiner Krankheit heilen; benn so muß ich sein Mistruten nennen — Wer kommt da?

Philipp.

Das ift eben lifette, von der ich Ihnen fagte.

## Zwenter Auftritt.

Herr Orgon, Philipp, Lisette.

berr Orgon.

Trete Sie nur immer her, mein gutes Kind: If herr Beronte ju Baufe? Rann ich ju Ihm kommen?

Lifette.

Ich will Sie gleich melben? darf, ich nach Ihrem Mamen fragen.

herr Orgon.

Mein, ich will ihn unangemeldet und unvernuthet überfallen; ich weiß gewiß, es wird ihn erfreuen. (in Philip:) Wenn mein Sohn zu feiner Grube heraus tommt: so sage
ihm. Hm, er wurde mich ben Serrn Geronte finden. Weißt du aber wohl, was ich dir gefaget habe? Palt reinen Mund, Get ab.

## Dritter Auftritt:

Lisette, Philipp.

Lifette.

1880s ift denn das für ein alter hubscher herr? Er fieht fo freundlich aus; was bat er denn für einen Sohn?

" Philipp.

O es ift ber befte Mann von der Belt! Gein größter Behler ift, daß er zu gut ift. Er benfet immer von allen Leuten das Befre. Debet jemand mit ihm, und giebt ibm irgend einen Rath; gleich ift er feiner Menning: wenis uber ein anderer nachtommt, ber gang entgegengefester Mennung ift; so lagt er sich wieder anders überreben. Wenn man ihm etwas zuwider thut, fo wird er, ben aller feiner Bitte, doch manchmal bigig. Ich habe es schon etlichenial nachdrudlich empfunden: aber fein Born mabret nicht langer, als bis die Mennung, die ihn bofe machet, von einer andern verdrungen wird; und bas fann man feicht thun. Rury, er ift ein Mann, ben man berum dreben fann, wie man will, ungeachtet er fonft nicht eben fo einfaltig ift; und das fommt bloß daber, weil er auf keinen Menfchen einiges Mistrauen fegen kann. Dun tathe einmal, wer fein Cobn ift?

Lifette.

O rathe bu felbst! Ich komme hieher, mit dir zu schwagen; die Zeit ist kostbar; und ben meiner erften Frage baleft halest du mir eine Predige, ohne mir ein Wort von dem

Philipp.

Werbe nur nicht bose! Che ich bich bose machte, sagte ich bir mehr, als ich weiß. Das ist meines jungen gnade gen herrn —

#### Lifette.

Das? Herrn Limants Bater? Mun, der Gobn ift dem Bater nicht nachgeschlagen, Aber was fur ein guter Wind hat ihm denn hieher gebracht?

#### Philipp.

Ja, mein liebstes tisettchen, alles mußt du doch nicht aus mir zu fragen denken. Siehst du, ich bin verschwiegen, ohne mich zu ruhmen; ich habe noch niemals meines herrn Beheimnisse ausgeschwatt, wenn man mich nicht recht sehr darum gebeihen hat. Siehst du, ich bin verschwiegent

#### Lifette.

Mun, wenn ich dich aber recht sehr bitte! Du weißt wohl, wenn du mich einmal bose machst, daß du mich so bald nicht wieder gut kriegest. Ich bin auch verschwiegen; ich will es keinem Menschen sagen; ich kann so gut reinen Mund halten, als du.

Philipp.

Meine Verschwiegenheit fangt an zu wanken. Mun, was giebst du nur aber dafür, daß ich es darauf wage, und mich vor einigen Stockschlägen nicht surchte? Ein Mäulchen! (Er will sie tusm.)

Lifette.

O sen klug, wenn dir es beliebe! Mein, deine Geheimnisse sind mir zu theuer: um den Preis mag ich sie niche wissen.

Philipp.

Mun, so sen boch wenigstens so billig, einen Tausch an-

Lifette.

Einen Taufch! Bas für einen?

Philipp.

Du sollst mir für meine Menigkeit etliche Kleinigkeiten von beinem gnadigen Fraulein fagen. Du weißt, daß mein herr sie liebet; und ich ware doch neugierig, zu erfahren, was sie von ihm denket, und ob sie ihn wieder liebet.

Lifette.

D dazu bin ich zu verschwiegent! Was sollte ich die aber auch wohl sagen? Ich weiß nicht, daß bein herr Elimenen liebet. Wurde er sie denn sonst so qualen? Und ob sie verliebt ist, kann ich auch nicht wissen. Das weiß ich wohl, daß sie zerstrent ist, senszet, disweilen erröthet, bisweilen blaß wird. Neulich kam ich ungefähr dazu, da sie sich die Thränen abtrocknete. Ob das nun Liebe bedeutet, weiß ich nicht.

Philipp.

Das geht gut! Wenn bas ift, fo hat mein Berr gewonnen. Dat fie nicht manchmal von ihm mit dir geredet?

Lifette.

Dia, wenn es gerade Gelegenheit giebt: Sie faget: Der Mensch hat viel gute Eigenschaften, aber seine misv. Cron. I. Cheil. E tranische traussche Art ift unerträglich. Meulich hörte ich, daß sie, da sie allein zu senn glaubte — — doch, nein! ich will es dir nicht erzählen; du bist zu schwaßhaft.

Philipp.

D gar nicht! fahre nur fort, fie glaubte allein zu fenn. Lifette.

Ja, und mit einem tiefen Seufzer nannte fie ben Das men -

Philipp.

Meines herrn?

Lifette.

Dein, Damons Namen, des besten Freundes von beinem herrn: was das mag zu bedeuten haben?

Philipp.

D für meinen Berrn bedeutet es gewiß nichts Gutes. Ich habe auch an Damon eine Zeit her was besonders bemerket. Er ist traurig, tiefsinnig und ganz blaß, redet wenig, kömmt seltner zu meinem Herrn, als sonst, sieht Climenen manchmal heimlich an und seufzet: aber darein weiß ich mich nicht zu sinden, daß er Climenens Gesellschaft vermeidet, wenn er nur kann, und sich oft recht dazu zu zwingt, sie nicht anzusehen. Was sollen wir nun aus allem diesen schließen?

Lifette.

Daß sie sich entweder sehr verftellen, oder einander lieben, ohne sich zu getrauen, einander ihre Liebe zu gestehen. Bielleicht will Damon aus Freundschaft für deinen Herrn ihm seine Liebste nicht abspänstig machen. Aber heraus nuß ich es kriegen, es mag gehen, wie es will. Ich weiß schon, wie

wie ich es anfangen will, daß ich allen benden ihre Geheine miffe heraus locke. Aber sage nun auch bein Geheimniß!

Philipp.

St. St. mein Berr kommt ganz leife herein geschlichen. Er will uns verfturblich belaufden. Lebe wohlt

Lifette.

Lebe mobi! ich muß zu meinem Fraulein.

## Bierter Auftritt.

Limant, Philipp.

Timant fommt leife berein, und fiebe

War niemand beg bir? Mich buntt, ich habe jemand reben gebort.

Philipp.

Miemand, als Lifette, gnadiger Berr: Aber eine Menige

#### Timant.

Lisette? Was hat sie denn hier gesucht? Hat sie nicht of wan Climene hergeschieft, mich zu belauschen, oder mir sagen zu lassen, daß sie völlig entschlossen ift, mit mir zu brechen?

Philipp.

Lisette hat nur mit nur etwas zu sprechen gehabt. De chen Gie sich nur nicht wieder furchterliche Bocftellungen; boren Gie nur.

Timant Rest ben Philipp farr an.

Mit dir hat sie etwas zu sprechen gehadt. Philipp, sage mir auf dein Gewissen, war es nicht von etwas, das mich E 2 anacht:

Fir zer ny G0081

"angeht? Ich bin in großer Gefahr; Elimene liebet mich nicht; fie hat etwas wider mich im Ginne; ich habe fie gestern mit ihrem Vater horen leife reben.

#### Philipp.

Aber, gnabiger Berr, was hat benn bas zu bebeuten, wenn eine Tochter mit ihrem Bater rebet? Ich fann Ihnen zuschwören, daß wir nicht von Ihnen geredet haben.

#### Timant.

Du redest wie ein Marr — wie ein Mensch, ber noch gewaltig nen in der Welt ift. Ich sage dir, daß gewiß etwas gefährliches dahinter stecket. Das verstehst du nicht. Ich will dir beweisen, und das so klar, als der Tag, daß —

Philipp.

Erlauben Sie mir nur, Ihnen noch vor Anfange des Beweises zu sagen, daß Ihr gnadiger herr Water ange tommen ift, und — —

#### Timant.

Bas? Bas fageft du? Mein Vater? o himmel, mas

#### Philipp.

es Baters, den Sie schon seit gehn Jahren nicht gesehen baben! Ich dachte eine recht frohliche Nachricht zu bringen.

#### Timant.

So unvernnthet, ohne mir es vorher wissen zu lassen, kömmt mein Vater an? — Ach! er wird ganz gewiß etwas von meiner tiebe erfahren haben, und mich von hier nehmen wollen. Wer nuß es ihm doch wohl geschrieben haben? Damon? Ich weiß nicht, was ich aus ihm machen

foll. Er ift eine Zeit her so traurig, so niedergeschlagen, als wenn er ein boses Gewissen hatte. Er kommt seltner zu mir, und sieht so geheimnisvoll aus — Ja, Damon hat es gewiß an meinen Vater geschrieben. Aber warum kommt mein Vater selbst? Sollte er etwan seine Grausamkeit noch weiter treiben, und mir gar ein Gefängniß zur Strafe meiner allzu heftigen Liebe zugedacht haben? — Ach! du bist gewiß auch wider mich! Du lachest, Verräther!

Philipp.

Verzeihen Sie mir, gnabiger Herr! Ich habe Ihnen lange ruhig zugehöret: aber diese lesten Einfalle sind, mit Ihrer gnadigen Erlaubniß, doch immer ein bischen lacher-lich. Ihr Herr Bater Sie in ein Gefängniß werfen lassen? Er kommt, Sie auf eine angenehme Art zu überfallen; und Sie trauen Ihm so viel Boses zu! Und der arme herr Damon! Was hat denn der Ihnen gethan? Nun, wenn Sie Ihrem eigenen Bater, und Ihrem besten Freunden Sie Ihrem eigenen Bater, und Ihrem besten Freunde nicht trauen: so weiß ich nicht, was ich sagen soll?

Timant.

(Be Seite.) Sollte etwan Damon oder mein Bater den Kerl bestochen haben ?

Philipp.

Bas befehlen Gie ?

Timant.

Dichts, laß mich zufrieden! (Er geht eine Weite im Aimmer Millichweigend auf und nieder; Philipp affet ihm nach.) Philipp !

Philipp.

Snåbiger Berr!

2 Eimant.

We ift mein Vater? Saft du ihn gesprochen? Sieht er freundlich aus? Sat er viel Bediente ben sich? Warum ift er noch nicht hier?

Philipp.

Er ift ben bem herrn Geronte. Ich habe ihn hier im Saale gesprochen; und er hat mir auf bas freundlichste bes fohien, Ihnen zu sagen, Sie mochten hinauf kommen.

Timant.

Ach! nun ist es gewiß! Zu meiner größten Beschämung will er mir, in Gegenwart meiner Liebsten, verbiethen, semalls mehr an sie zu benken. Seine Freundlichkeit ist Werstellung. Unglücklicher Timant! Won deinem Freunde verrathen, von deiner Geliebten gehasset, von deinem Vater nicht geliebet! Wohin sollst du dich wenden? Wielleicht haben sie recht! Was sollten sie an mir sinden, das ihrer Liebe oder Freundschaft würdig ware? Ich bin es vielleicht werth, daß sie mich verachten! Ich habe vielleicht noch vielle schimme Eigenschaften an mir, die ich selbst nicht kenne! Aber wodurch habe ich sie so sehr beleicigen können? Ist denn meine Liebe so strafbar? Ist denn mein herz so gar hassenswerth? Bin ich denn zu nichts, als zum Unglücke und zum Schmerze gebohren?

Philipp.

Sie machen mich weichherzig! Troften Sie fich doch! Sie find selbst die Ursache Ihrer Schmerzen, weil Sie sich immer das Schlimmste vorstellen — — Ich muß Ihnen das Beheimniß entdecken! Ihr guddiger Herr Water kömmt, Sie zu verheurathen.

Limant.

Mich zu verheurathen? Himmel! Was sagest du? Was muß er für eine Absicht haben? Ach! mein Herz saget mir, daß es keine andere ist, als nur mich von Climenen, von dem, was ich liebe, zu trennen! Ich gehe, zu seinen Füßen zu sterben, oder meinem Unglücke vorzukommen.

Philipp.

Was wollen Sie machen? Halten Sie boch, gnabiget Berr!

Timant.

Du boreft es! zu meinem Bater gehen, und ifn fuß. fallig bitten, feinen Entschluß zu andern!

Philipp.

Warten Sie doch mir! Laffen Sie fich fagen: Mein, Rucken lauft Gefahr, wenn er erfahren follte, daß ich Ihnen mir ein Wort gefagt hatte.

#### Timant.

Er hat dir verbothen, mir etwas ju fagen? Ach, mein Unglucf wird immer größer! Laß mich gehen!

#### Philipp.

Er schlägt mich tobt - - -

#### Timant.

Was liege baran? Laß mich gehen! Jede Minute ift Koftbar.

Philipp.

Hum! Was liegt baran? und ich follte ihm mehr ein Wort fagen! Dun hat er mich einmal bofe gemacht.

Was murmelft bu gwischen den Zahnen, Verrather? Ach, du haft gewiß etwas Boses im Sinne! Gesteh es mur, ich mil dir alles verzeihen.

Philipp.

Und was soll ich gefteben, gnabiger herr? Ohne mich eben groß zu machen, ich bin ein ehrlicher Bedienter, und habe nicht Boses im Sinne.

Timant.

Sowore barauf!

Philipp.

Mach Ihrer loblichen Gewohnheit wurden Gie es nicht glauben, wenn ich und der ganze hochweise Rath Ihnen einen korperlichen Eldschwur wegen unserer Sprlichkeit abs. legten. Doch hier kommt herr Damon.

## Fünfter Auftritt.. Limant, Philipp, Damon.

Timant.

O mein Freund!, nehmen Sie Theil an meiner Werweiselung. Ich bin außer mir — —

#### Damon.

In was für einem betrübten Zustande muß ich Sie antreffen? Sie sehen erschrocken aus! Hat Sie ein Unglück
betroffen, aus dem Ihnen mahre Freundschaft, mein Wermögen, mein Leben, helfen kan: so sagen Sie es. Kann ich
Ihnen benstehen? — Sie schweigen, Sie denken nach.

Limant.

Ihre Auerbiethungen sind groß! Ich bin Ihnen bafür berbunden. (In Philippen balb infe.) Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen und ihm die Sache melden darf.

#### Damon.

Sie werden auf einmal nachdenkend und kaltsinnig!
Sollte ich ungludlich genug gewesen senn, Sie wider meinen Willen zu beleibigen?

#### Timant.

Mein, fo viel ich weiß. Ich traue Ihrer Freundschaft. . Soren Sie mein Unglud! Mein Bater ift gekommen!

#### Damon,

Und Sie nennen es ein Ungluck, einen Bater ju feben, den Sie in der That lieben, und den Sie so lange nicht gesehen haben?

#### Timant.

Ach! Sie wissen mein Unglud nicht; er ist gekommen, in der Absicht, mich zu verheurathen! Mich von meiner liebsten Climene zu reißen!

#### Damon.

Was hore ich? Er will Gie verheurathen? Ift es moglich? Er wird Ihnen keine schlechte Parten ausgesucht haben. Und woher wissen Sie biese Nachricht?

#### Timant.

Sie sehen ben einer für mich so betrübten Zeitung mehr verwirrt, als gerühret, aus! Meln Schmerz macht keinen Eindruck ben Ihnen. Climenen soll ich verlieren! Und Sie sagen mir den gransamen Trostgrund vor, mein Water werde mir nichts schlechtes ansgesucht haben! Was foll ich von Ihnen denken?

#### Damon.

Daß mich Ihr Schmerz wirklich ruhret! baß ich suchen werde, Ihren Berrn Bater, der sonst ein Freund von dem meinigen war, auf andere Sedanken zu bringen! daß ich mein Leben aufopfern werde, um meinen Freund glücklich zu machen.

#### · Timant.

Liebenswurdige Climene, dich foll ich verlieren? Wie reizend ift fie nicht! Sie kennen fie, liebster Freund! Wie bezaubernd sind nicht ihre Blicke! Sagen Sie es selbst.

#### Damon.

Ja! fie find es.

#### Timant.

Ihre Tugend! ihr Werftand! ihr edles Berg! die groß-

#### Damon.

Die Liebe verblendet fie vielleicht auch ju febr! Sie bat vielleicht einige kleine Jehler!

#### Timant.

Was sagen Sie? Elimene Jehler! O das können Sie unmöglich ohne Absicht sagen. Sie kennen sie zu gut, um ihre Vorzüge nicht einzusehen! Ihr unschnloiges liebens-würdiges Berg! Doch Sie haben vielleicht nicht ganz unrecht; vielleicht ist vieles Verstellung; sie hat vielleicht Jehler, die Sie wissen, und ich nicht. Entdecken Sie mir es, liebster Freund; reden Sie offenherzig. Vetriege ich mich in der guten Mennung, die ich von ihr habe? Ist ihr Herz nicht so ebel, als ich wünsche?

Damon.

#### Damon.

Ihr herz nicht ebel ! Können Sie dieses von der liebenswurdigften Person ihres Geschlechtes denken? Beleidigen Sie die vollkommenste Seele nicht mit einem so unwurdizen Berdachte.

Timant.

Kann man ein so liebenswurdiges Rind verlieren, ohne vor Schmerzen zu fterben?

Damon.

Dlein, man fann es nicht.

Timant.

Sie feufgen, Sie find gerühret!

Philipp.

Der gnabige Berr Bater tonunt, und herr Geronte and. Eimant.

D Himmel! Gind sie schon ba! (in Damen) helfen Sie mir auf alle ihre Reben und Gebarben Acht geben.

## Sechster Auftritt.

Herr Orgon, Herr Geronte, Herr Damon, Herr Timant, Philipp.

Berr Orgon.

(24 Gerante) Berzeihen Sie meiner Ungedult; ich kann nicht langer marten, ich muß ihn feben.

Berr Geronte.

Dier fteht er fcon in Lebensgröße.

herr Orgon.

Аф ja, er ift es! D mein Gohu! (Gr umermet ifn.)

Timant.

Snabiger herr Bater! welche unvermuthete Freude!

herr Orgon.

Ich kann mich nicht zuruleshalten, ich weine vol Frenben und vor Zärrlichkeit. Nach zehn Jahren sehe ich meinen liebsten Sohn wieder! Ich habe unvermuthet kommen, und dich überfallen wollen, um die Freude größer zu machen. (zu Berente) Verzeihen Sie mir, liebster Freund, wenn ich mich den Entpfindungen eines Vaters überlasse. Sie wissen nicht, wie rührend die Freude ist, einen Sohn, der unserer Liebe wurdig ist, wieder zu sehen.

Berr Beronte.

Ja, ja, Sie haben einen rechten wackern Sohn: und Sie können mit ihm zufrieden senn. Wenn er nur weniger altklug und geheinmisvoll thate: so ware er recht hubsch. Ein junger Mensch darf immer eher ein Bischen zu narrisch, als zu klug thun. Nehmen Sie es nicht übel. Ich sage alles heraus, wie ich es denke; ich rede und denke noch nach der alten Welt.

Timant ju Damon.

Ich glaube, Sie haben mich alle bende jum Besten; ich weiß nicht, was ich antworten soll.

Geronte jum Orgon.

Dieses ist Herr Damon, ein Freund Ihres Sohnes, und der meinige.

Orgon jum Damon.

Berzeihen Sie mir, daß ich nicht eber Ihnen meine Ergebenheit bezeuget habe. Wie froh bin ich, daß mein Sohn Sohn einen Freund augetroffen bat, deffen Bater mit bem scinigen so genau verbunden war!

#### Damon.

36 fcate mich doppele glucklich.

#### Geronte.

Reine Complimente, meine Kinder! Heute wollen wir lustig zusammen senn; und Sie, mein lieber Timant, Sie sehen wieder politisch aus, wie ein Staatsminister. Jagen Sie nur heute einmal Ihre Ernsthaftigkeit fort.

#### Timant.

Ich bitte um Verzeihung — — Ich bin gar nicht ernsibaft. Die Freude, meinen Vater zu seben — —

#### Orgon ju Timant.

Du hast doch ohne mein Vorwissen so glücklich in Freunden gewählet, daß ich darüber entzückt bin. Mein alter Freund, der redliche Geronte, wohnet mit dir in einem Hause. Du kannst keinen angenehmern Umgang haben, als mit ihm, und mit seiner liebenswürdigen Fräulein Tochter. Ich habe sie nur einige Augenblicke gesehen, und bin von ihren guten Eigenschaften bezaubert! Bist du es nicht auch?

#### Limant wie verwiert.

In der That — gnadiger Herr Water — wirklich — ganz und gar nicht.

## Philipp eier w.

Bas fagen Gie ba?

Beronte.

#### Geronte.

Mun, was wollen wir hier lange fleben! Rommen Sie zu mir hinauf, da wollen wir zusammen plaudern! Schen Sie zu!

herr Orgon.

Mach Ihnen!

#### Geronte.

D ho! was fehlet Ihnen? Man sieht wohl, daß Sie vom Lande kommen. In meinem eigenen Hause Eingangscomplimente mit mir zu machen! Ich mache keine; ich gehe voraus, und will Ihnen den Weg weisen.

Derente geht ab; Orgon folget ibm, und Philipp geht jur

andern Seite finaus.

## Siebenter Auftritt.

## Limant, Damon.

#### Timant.

Bleiben Sie noch ein wenig da! Ich nich erst von meiner Bestürzung erholen, ehe ich zur Gesellschaft gehe. Ich habe nothig, mich zu bedenken, und meinen Plan von der Art zu machen, mit dem ich meinem Bater begegnen will. Er verstellet sich ganz gewiß! Seine Freude schien mir zu groß, um nicht gekünstelt zu senn. Ich verdiene nicht, daß er mich so sehr lieben sollte! Er hat es ganz gewiß nur gethan, mich treuherzig zu machen.

#### Damon.

Boren Sie doch einmal auf, sich selbsten zu qualen, liebster Freund! Boren Sie auf, ein Feind Ihrer eigenen Rube zu sen! Rein Mensch suchet, Sie zu hintergeben; Sie selbst hintergeben sich.

Limant.

Ich! ich betriege mich gewiß nicht! Mein Bater hat gewiß einen gefährlichen Anschlag. Haben Sie nicht be merket, wie er Climenen lobete, und mich baben starr ansah? Er sagte, er ware von ihr entzückt! Sollte bas nicht etwas zu bedeuten haben? Sollte er nicht vielleicht selbst mein Nebenbuhler — Doch nein, ich will es nicht hoffen.

#### Damon.

Und wer kann Climenen seben, ohne entzückt zu fenn? Wer kann von ihr reden, ohne sie zu loben? Verbannen.-Sie einmal ihren qualenden Argwohn.

#### Timant.

Sie suchen allezeit, mir meinen Argwohn auszureden; Sie vertheidigen jederntann gegen mich.

#### Damon.

Also suche ich vielleicht auch, Sie zu hintergehen! Ich. weiß es, daß Sie auch in Ihrem Berzen an meiner Freundschaft zweiseln. Ich darf Sie nicht meinen Freund nen, aus Furcht, Sie möchten es für eine Verstellung halten. Sie betriegen sich, Limant! Sie kennen mein Berz noch nicht, und Sie beleidigen meine Zärtlichkeit.

#### Timant.

Werzeihen Sie - Aber mas follen wohl Gerontens Meben bedeuten? Werden Sie ihn auch entschuldigen?

#### Damon.

Daß er sich verstellet, läßt sich gar nicht benten. Scine übel angebrachte Aufrichtigkeit ist sein größter Jehler; und ich bachte, wenn ein Mensch in der West lebet, der fähig ist, die Krankheit Ihres Gemuths zu heilen, so mußte er es senn. Werzeihen Sie, wenn ich Ihr Mistranen micht anders nennen kann!

#### Timant.

Ja, wenn es ohne Ursache ware, so verbiente es biesen Mamen. Aber ich habe zu viel in der Welt gesehen, um nicht argwöhnisch zu seyn. Ich habe Recht, niemanden zu trauen. Der Argwohn ift heute zu Tage eine der no-thigsten Tugenden.

#### Damon.

Ja, aber wenn er zu weit getrieben wird, wird er bas Gegentheil.

#### Timant.

Wir mussen zur Gesellschaft gehen. Sie möchten sich vielleicht jeto gerade beschäftigen, einen gefährlichen Anschlag wider mich zu schmieden; wir missen Sie sloren. Glauben Sie mir, mein Freund, daß ich niemals ohne Ursache mistrauisch bin. Ich bin es durch Vernunftsschlisse und durch Nachdenken geworden. (Gebt ab.)

#### Damon.

Unglicklicher Freund! — Doch noch tausendmal glücklicher, als ich! Was wird das Glück noch mit uns bepten machen? Armer Damon! leide, schweig, und wenn du unglücklich senn mußt, so ser als ein Opser der Tugend.

### (ACCOMPANIES OF THE PROPERTY O

# Zwenter Auftritt.

Damon, bernach Lifette.

#### Damon.

Sch kann unmöglich langer bleiben, ich wurde mich gut febr verrathen. himmel! wie reizend ist sie nicht!

(Er will abgeben.)

### Lifette.

Pift! Pift! gnadiger herr, wo geben Sie hin? Berr Beronte schiefet mich Ihnen nach; er fürchtet, Sie mochten es nicht gehöret haben, wie er Sie zum Mittagsessent bath, weil Sie sich von der Gesellschaft abgeschlichen haben. Das gnadige Fraulein hat gleich nach Ihnen gefragt.

#### Damon.

Climene hat nach mir gefragt? - - Ich werbe in einigen Minuten wieder ben der Gefellschaft fenn.

### Lifette.

Befinden Sie sich erwan nicht wohl, weil Sie fich von Der Gesellschaft entfernen? Sie sehen wirklich recht une pafflich aus.

#### Damon.

O nein! mir fehlet nichts.

( er will abgeben.)

### Lifette.

Werden Sie ja nicht frank! Das gange Saus, und hauptfächlich mein gnädiges Fraulein, wurde fich recht barilber betrüben.

p. Cron. 1. Theil,

D

Pamon.

### Damon.

Climene wurde fich um mich betruben?

# Lifette.

Ja, gewiß wurde fie sich recht sehr betrüben. Gie fiehen in tiefen Gedanken; sie sehen mir schon seit ein Paar Monaten recht niedergeschlagen aus. Wenn ich wußte, was Ihnen fehlete!

### Damon.

und Ernsthaftigkeit. Es wird mit der Zeit schon vergeben.
(Er will geben.)

# Lifette.

Meinem gnabigen Fraulein geht es eben fo.

### Damon tount jurud.

Bas hat Climene von mir gesagt? Ich habe es nicht recht verstanden.

### Lifette.

Ich sagte nur, daß es meinem gnadigen Fraulein wie Ihnen geht. Sie ist tieffinnig, zerstreuer, seufzet immer, liebet nichts, als die Einsamkeit. Es nuß entweder eine natürliche angebohrne Schwermuth senn, wie die Ihrige, oder sie ist heimlich verliebt.

### Damon.

Sie feufzet! Du haltst sie heimlich verliebt! gludlicher Imant.

### Lifette.

O! Sie sagen das mit einem so schwermuthigen Tone, daß Sie mich gang weichherzig machen. Aber, warum nennen Sie Timanten glücklich? Ich glaube nicht, wann Fraulein

Fraulein Climene verliebt ware, daß er es gerade mare, der ihr Seufzen und ihre Schwermuth verursachte. Wer weiß, ob sie nicht jemand anders, den Sie wohl kennen, heimlich liebet?

Damon.

Sonft semand, den ich kenne, sollte Elimene heimlich lieben! Das ift unmöglich! Und wer follte denn der gluck- liche fenn? Etwan Elitander?

Lifette.

Sie spaßen. Trauen Sie doch meinem Fraulein einen bessern Geschmack zu. Den süßen Berrn, dessen größtes Werdienst die Unverschämtheit ist, und der alle Frauenzind mer in sich verliebt glaubet, weil er selbst in sich verliebt ist. Damon.

Sollte es Euphemon fenn?

Lifette.

Bas? Der steife Schwäher? ber nichts kann, als bem Franenzimmer die Bande tuffen, und der uns bisweilen mit seinem Wortgeprange und mit seinen abentheuerlichen Bucklingen plaget? Possen!

### Damon.

Ift es Dorant, Micanber, Myrtill?

Lifette fchattelt ju allen, die er nennte ben Ropf.

Aber ich sebe schon, Gie errathen es nicht; und Gie follten es doch am ersten errathen konnen. Mein, Gie muffen bester rathen. Ach! wenn Gie wußten, was ich wußte.

### Damon.

Was wurde mir es helfen? Ich beneide ben, der won Climenen geliebet wird, ohne ihn errathen zu können.

2 . Lifette.

### Lifette.

Sie wurden vielleicht nicht so schwermuthig senn; Sie wurden auch niemand beneiden, wenn Sie das herz meines Frauleins so gut kenneten, als ich.

### Damon.

Mas sagest du? Lisette? Ich wurde nicht schwermuthig sein; ich wurde keinen Menschen beneiden? Fahre fort, ich beschwore dich darum, fahre fort!

### Lifette.

O ich bin verschwiegen; ich plaudere die Geheimnisse meines gnädigen Frauleins nicht aus. Aber rathen Sie noch einmal: wen liebet Climene wohl?

### Damon.

Ach! quale mich nicht; ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lifette.

Ich weiß es selbst nicht recht. Aber das weiß ich wohl, daß Fräulein Climene oft im Schlase einen Namen genenmet hat — Mathen Sie einmal, wessen? — — Soben Sie mich starr an — — Nun rathen Sie! — — Sie erröthen. O! nun haben Sie es errathen.

### Damon.

Mas foll ich aus diesem allen schließen? Elimene verliebt! Nein, es kann nicht senn. Ich ware zu glucklich. Sage es heraus, sage, liebste Lifette, welchen Mamen fie genennet hat. Lisette.

Sie waren zu glücklich, sagen Sie? Und Sie verlangen noch den Namen zu wissen? Sie stellten sich doch fast gar zu einsältig; verstellen Sie sich nicht mehr. Nun hilft es nichts! Glauben Sie nicht, daß ich es Ihnen schon lange

ange-

angemerket habe, daß Sie mein Fraulein lieben? Da hatte ich für ein Kammermagochen sehr einfaltig senn muffen! Sie haben sich einmal verrathen; und wenn Sie nicht offenherzig sind, so will ich der ganzen Stadt unsere Unterredung erzählen.

### Damon.

3a - - ich habe mich verrathen; ich tann dir nun die Megungen meines Bergens nicht mehr verbergen; ich liebe Elimenen! 3ch liebte fie von dem erften Augenblide an, da ich fie fab. Ich wußte schon bamals, baß fie mein Freund liebte. 3d fuchte, meine Leidenschaft zu unterdrucken: aber eine für mein Berg zu ftarte Macht zwang mich, fie ohne Hofnung zu lieben. Dieß war die Urfache meiner Schwermuth! Ich entschloß mich, einen Trieb, ben ich nicht ans meinem Bergen jagen konnte, boch fowohl barinnen gu verbergen, daß niemand, als ich, jemals erwas von meinem Unglude horen follte. Der himmel weiß, wie viel ich daben gelitten! 3ch wurde auch jest eber fterben, als ce entdecken; wenn ich nicht einige schwache Sofmung batte, Climenen vielleucht einmal lieben zu konnen, ohne die Eus gend und Freundschafe zu beleidigen. Orgon will feinen Sohn verheurathen. Wenn das gefchieht, fo fann, ich mein Berg Elimenen ohne lafter antragen. Ich! fcon bet Gebanke eines fo großen Glide entzücket mich !

# · Lifette.

Also weiß Climene selbst noch nichts von Ihrer Liebe? Ich hatte boch geglaubt, Sie hatten es ihr entbeckt!

### Damon.

Mein, ich schwöre es dir! Ich gab mir die größte Mühe, es ihr zu verhehlen. Aber antworte mir einmal! Elimene, die liebenswürdige Elimene, sagest du, liebet! Ist
es möglich, daß sie Mitleiden mit dem schwermuthigen
Damon hat? Ist es möglich, daß sie bisweilen an mich
denkt? Daß sie mich, wenn ich erblassen sollte, bedauern
würde? Daß sie vielleicht mein Berz des ihrigen würdig
schäfte? Daß mein Kummer vielleicht eine stille mitleidende
Thräne von ihren himmlischen Wangen herablocken könnte!
Ach! Himmel! sollte ich so glücklich sepn?

# Lifette.

O wenn ich mich nicht irre; und ich irre mich selten: so find Sie noch gludlicher, als bas. Aber was wollen Sie denn min mit Ihrer Liebe anfangen? Wollen Sie sich Elimenen noch nicht entdecken?

### Damon.

Mein, das kann ich nicht eher thun, als die mein Freund außer Stande ist, sie mehr zu besitzen. Ich ware ihres Herzens nicht werch, wenn ich es thate. Was würde mein armer Freund nicht von mir sagen konnen? Ich bedaure ihn! Ich schließe aus meiner Liebe zu Climenen, wie groß sein Schmerz senn muß, wenn ihn sein Vater zwingt, sich mit einer andern zu verbinden. Warum kann ich denn nicht glücklich senn, ohne meinen Freund unglücklich zu seinen Wüssen alle meine Freuden mit einem unüberwindlichen Schmerze vermischt senn? — Doch nein, ich murre nicht über mein Glück! Elimene liebet mich! das ist genus, um froh zu sterben!

Lifette.

O fallen Sie nicht wieder in Ihre Schwermuth! Ich weiß nicht, was ich von Ihnen denken foll.

### Damon.

Mimm dieß kleine Geschenk, und sage niemanden ein Wort von dem, was du aus mir herausgelocket hast; Elbmenen am allerwenigsten.

Lifette.

St! St! fie tommt; wohin laufen Gie?

### Damon.

Ich kann in der Gemuthsverfassung, in der ich bin, unmöglich unter ihre Augen treten. Ich würde meinen Freund, die Tugend, mich selbst vergessen: ich muß meisne Zärtlichkeit zu besänstigen suchen, um ruhig zu scheinen. Wie reizend ist sie nicht! und sie liebet mich! O Ingend! ich hätte nicht geglaube, daß du meinem Herzen so schwer werden könntest!

Lifette ficht ibm nad.

Babe ich es nicht gefagt, daß ich es herausbringen wir-

# Zwenter Auftritt.

... Climene, Lifette.

### Climene.

Damon geht weg, ba er nich kommen sieht! Ich möchte wissen, was ihm Utisache giebt, meine Gesellschaft auf eine unbösiche Art zu fliehen. Bas hatte ich mir nicht von ihm versehen.

Kilette.

### Lifette ser Gette.

Sie iff empfindlich: das ist schon ein gutes Zeichen. e in Elimenen) Ach! der arme Damon hat Ursache genug, Sie zu frieben.

### Climene.

Urface, mich zu fliehen! Was muß er sich in den Kopf gesethet haben? Er muß sehr empfindlich sen; mit meinem Willen habe ich ihn gewiß nicht beleidiger. Ueber was beklaget er sich denn? Er hat gar keine Ursache, mich zu fliehen.

# Lifette.

Diget haben! Ich glaube, daß er fich nicht allzuwohl befindet.

### Climene.

Er befindet sich nicht wohl! und du hast ihn so gehen Taffen? Geschwind, bring ihm das Flaschgen mit ungarischem Wasser. Warum hast du es mir nicht eher gesagt? So geh doch geschwind!

# Lifette.

Ach! das ungarische Wasser wird ihm nicht für seine Krankheit helfen! Es fehlet ihm nirgends, als an der Seiste; und da kann ihm keine Arzenen helfen. Haben Sie es nicht schon lange bemerket, daß er von Tage zu Tage schwermuthiger wird, blaß aussieht und innner seuszet? Ich habe recht Mitleiden mit ihm. Ist es nicht Schade um einen so hubschen Meuschen, daß er seine Jugend so traueinen so hubschen muß? Ich möchte weinen, so oft, als ich ihn aussehe! Ich glaube, er lebet nicht lange mehr.

Climene.

### . Climene.

Der arme Damon! Ich habe seine Schwermuth gemerket. Aber warum sollte er denn sterben? Er wird fich schon wieder erholen. Nicht wahr- Lisette. Er wird fich wieder erholen?

Lifette.

Bemerken Sie nur, wie er immer übel ausfieht. Climene.

Run, ich habe boch noch nicht gemerket, daß er fehr übel aussieht! Ich ware boch neugierig, die Ursache seiner Schwernuth zu wissen.

Lifette.

Und ich wollte lieber, daß ich ihm helfen konnte! Der arme Micnfch! Ich weiß nicht, was ihm fehlet. Wie er aus der Stube kam, finnden seine Augen voll Thränen.

Climene.

Woller Thranen?

Lifette.

Ja, er wondte die Augen schmachtend gen himmel und Penszere. Er sägte mir, die hiefige kuft ware ihm nicht gefund, und er wollte diesen Ort auf ewig verlassen.

Climene.

Das ist eine wemberliche Einbildung! Warum sollte die Inft hier nicht gestund senn? Aber warum seine Augen voll Thranen gestanden sind, möchte ich wissen!

Lifette.

Das mulfen Sie ja schon öfters an ihm bemerket haben! Er kann ja fast seine Schwermuth nicht bergen. Er sieht recht aus, wie eine verwelkende Blume. Ich bleibe daben, et lebet nicht mehr lange; es ift Schabe um ihn. Er hatte das Glud seiner kunftigen Gemahlim machen konnen. Er ist so zärklich in der Frenndschaft: wie wurde er es nicht erst in der Liebe senn? Gludlich die, die einmal ein so guetes Herz einnehmen kann! Aber es ist umsonst; der Tod wird ihn verhindern, eine Gemahlinn gludlich zu machen.

Climene.

Der Tod! Ift er benn fo frant?

Lifette.

Was fehlet benn Ihnen, gnabiges Fraulein? Gie reiben fich bie Stirne.

Climene.

Nichts! es ift mir nur etwas in die Augen gefallen, Kommt Damon heute nicht wieder?

Lifette.

Ja, er kommt wieder, wenn er nicht Ihrentwegen ausbleibt.

Climene.

Meinetwegen? Und welche Urface, mich zu haffen, habe ich ihm gegeben?

Lifette.

Ach! er wurde Sie nicht flichen, wenn Sie ihm nicht zu viel Ursache gegeben hatten, Sie zu lieben. Er liebet schon seit langer Zeit; und es war die Ursache seiner Schwermuth. Weil er aber weiß, daß Sie sein Freund Timant liebet, so hat er seine Liebe zu verbergen gesucht. Er glaubse, die Pflichten der Freundschaft und der Tugend verboschen ihm, Ihnen sein Berz zu entdecken, und vielleicht stirchtet er auch Ihren Zorn.

Elimene.

### Climene.

Er sollte mich lieben? - Dat dir Damon aufgetragen, mir alles diefes vorzutragen?

Lifette.

Mein, gnabiges Franlein: aber ich bachte nur fo.

# Climene.

So schweig! Ich will nichts von Liebe reben horen. Sage mir nichts von bem Damon.

Lifette bip Geite.

Oho, bas ift noch ein Anfall von dem Stolze eines jungen unerfahrnen Magdchens. Dun, Sie befehlen, gnadiges Fraulein; von was foll ich denn reden? von Limant?

### Climene.

Won gar niemanden, wenn es dir beliebt. Timant ware ganz artig, wenn er nur sein seltsames und mistrauisches Wesen ablegte. Er ist doch viel frenmithiger, und nicht so geheimnisvoll, wenn er in Gesellschaft ist.

### Lifette.

Er! Ber ift benn biefer Er? gnabiges Fraulein! wenn ich fragen barf.

### Climene.

· Er! fein Freund Damon! Du bift heute fehr bumm.

Lisette ber Beite: (Gt. fie findet fich getroffen.) Sie haben mir verbothen, nicht von dem Damon zu reden. Elimene.

Ja! wenn es aber mahr mare, mas du vorher sagtest: fo wurde ich mich ben allem meinen Zorne nicht entbrechen kommen, ihn hoch zu achten. Aus Liebe zu seinem Freunde

Dier .

will er lieber ein Opfer seiner Schwermuth senn, als nür seine Liebe gestehen! Großmithiges Berg — Aber ich glaube es nicht! Woher weißt du es denn?

Lifette.

Ja! wenn Sie mir nicht verbothen hatten, von ihm zu reben.

Climene.

Antworte auf meine Frage! Und das sollte die Urfache seiner Thranen gewesen senn?

Lifette.

Eben bas wird vielleicht auch feines Todes Urfache fenn; wenn Sit ihm nicht einige Zeichen von Zartlichkeit geben, Die ihn ein wenig beruhigen konnen.

Climene.

Mein! Zartlichkeit barf er von mir nicht hoffen, aber Freundschaft, Sochachtung. Der arme Damon! Er dauert mich! Es ift mir lieb, daß er nicht da geblieben ift.

Lifette.

Sie fenfgen!

-Climene.

O laß mich geben!

Lifette.

St! bier fommt fein argwohnischer Debenbubler.

Climene.

Romm, laß uns fortgeben! Doch nein! er hat uns schon geschen, und er möchte wieder allerhand seltsame Schliffe baraus machen, wenn wir fortgiengen. Jens kömme er mir gerade jur ungelegenen Zeit.

### Lifette bep Ceite.

(Es geht gut! Sabe ich es nicht gesagt, daß ich es her ausbringen wurde? Es gehoret Runft dazu, einem solchen Paare die Geheinmisse seines Herzens abzulocken.

# Dritter Auftritt.

Climene, Lisette, Timant, Philipp.

### Timant.

Endlich kann ich boch den glücklichen Augenblick sinden, Sie zu sprechen, guabiges Fraulein! Endlich kann ich boch ohne die Ausseher, die allezeit auf uns lauschen, einige Worte mit Ihnen reden. Ich würde mich glücklich desswegen schähen: aber alle Ihre Minen, alle Ihre Blicke, geben mir zu verstehen, daß Ihnen meine Gegenwart besschwerlich ist.

### Climene.

Es ift mir allemal viel Ehre, in Ihrer Gefellichaft zu fenn. Eimant.

So kaltsunig, so verdrüßlich antworten Sie mir. Sie wissen, daß ich Sie liebe, daß ich Sie anbethe, und Sie können so grausam gegen mich handeln? Was muß wohl die Ursache Ihrer Sprodigkeit, und meines Unglücks senn?

### Climene.

Ich habe Sie schon gebeihen, mir nichts von Ihrer Liebe vorzusagen! Ich werde allemal mit Vergnügen ben Ihnen senn, wenn Sie die Sprache eines Freundes, und nicht die Rlagen eines romanenhaften und mistrauischen Liebhabers im Munde führen werden.

Timant.

### Timant.

Bas tann Sie abhalten, meiner Liebe Gebor ju geben? Climene.

Die Schuldigkeit einer Tochter, ein natürlicher Trieb zur Frenheit, ein Berg, das für die Freundschaft empfindlich, aber für die Liebe nicht gemacht ift. Das ist genug! (Gie will abgeben.)

### Timant.

Bleiben Sie, gnabiges Fraulein! Ich will fortgeben, wenn ich Ihnen beschwerlich falle. Aber das glauben Sie nicht, daß mich Ihre List verblendet. Mein, das alles ist es nicht, daß Sie gegen mich fühllos machet. Eine andere Leidenschaft, die Ihr Herz eingenommen hat, ist Schuld daran. Sie bemuben sich umsonst, es mir zu verbergen; ich weiß es gewiß.

### Climene.

Und wenn Sie es gewiß wissen; warum verfolgen Sie mich mit Ihrer Liebe?

### Timant.

Sie begegnen mir zu heftig; es muß Sie jemand angehent haben. O wußte ich ben Storer meiner Rube!

### Climene.

Das weiß ich, daß Sie sich bemuiben, die meinigt gut fforen. Etmant und Climene geben sorulg auf um ab, ein jeber auf feiner Beite.

### Lifette in Dillos.

Sie find heute, wie ich febe, alle bende fehr übel aufge-

Philipp.

# Philipp w eifene.

Sie zanken fich fo bigig, als wenn fie schon Mann und Frau waren.

Lifette.

Mein gnabiges Fraulein bat auch dießmal wider ihr Gewissen geredet, als sie von ihrer Unempfindlichkeit sprach.

Philipp.

Co machen es alle Magdchen. Haft du etwas erfahren? Lisette.

Still! Ich will bir es hernach fagen. Sieh nur an, wie fie fo tropig auf und abgehen; und jego bleiben fie fteben.

### Timant.

Konnte ich nur den Mamen meines Mebenbuhlers erfahren! Sollte es Clitander oder Euphemon senn? Antworten Sie mir! An wem foll ich mich rachen! Wer hat Ihr herz gegen mich unempfindlich gemacht?

# Climene.

Horen Sie mich an, Limant; und lernen Sie bester von meinem Berzen urtheilen; aber ich bitte Sie darum, unterbrechen Sie mich nicht. Weder Clitander, noch Euphemon hat mein Berz gegen Sie verhartet. Nein, die Vernunft und die Sorge für Ihr eigenes Glud haben es gethan. Glauben Sie mir, wenn ich Sie auch liebte; wenn Sie auch mein Berz und meine Pand besäßen: Sie wurden deswegen nicht gludlich senn; weil Sie inuner das Gegentheil fürchten wurden. Glauben Sie mir, wir sind nicht stie einander gemacht. Sie wollen mich nicht allein gegen sich empfindlich machen; Sie wollen haben, daß ich gegen alle andere Menschen unempsindlich, menschenseindlich senn

soll. Die unschuldigsten Reden und Handlungen legen Sie suf das schlimmste aus. Sie qualen sich selbst, und werden alle Ihre Freunde mit dieser Gemüthsart qualen. Ich sable mich darunter; ich schäpe Sie hoch; ich verehre Ihre Berdienste; Sie wollen ben meinem Vater um mich anhalten. Es stehr Ihnen fren; ich werde meinem Vater gehorchen: aber ich sage es Ihnen noch einmal, wir schiesen uns nicht zusammen, und wir wurden einander unglücklich machen — Ich empfehle mich Ihnen, die auf wiedersehen.

Elimene und Lifette geben ab ; Die lette laft ein Papier fallen.

das Zimant begierig aufbebe.

# Vierter Auftritt. Timant, Philipp.

### Limant.

Undankbare! Es ist gang gewiß, daß sie völlig mit mir brechen will. So kaltsinnig hat sie mir noch nie begegnet: doch, nun werde ich hinter diese Geheimnisse kommen. Dieses Papier, das Lisetten entfallen ist, enthält gewiß wichtige Dinge. Vielleicht werde ich daraus erfahren, wer mir diese Begegnungen und die lange Nede, mit der mich Elimene abgewiesen hat, zuwege gebracht hat.

# Philipp.

Wie ein Liedesbrief ift es eben nicht zusammen gelegt! und wozu foll Lifette die Briefe ihres Frauleins ben fich tragen?

### Limant.

Das verftehft bu nicht. Sie hat ihn vielleicht jeman-

(Er tin.) Bon mir Endes unterschriebenen ist für das gnadige Fraulein Elimenen an Schneiderarbeit verfertiget worden.

Philipp.

Da, ha, ha, ein hilbscher Liebesbrief! Es ist ein Conto vom Bögeleisen, der Climenen Leibschneider.

### Timant.

Du sichst, daß es doch etwas ist, das Climenen angeht, Es sind doch Worte daben, die mir bedenklich vorkommen. (Er uet weten.) Für Verfertigung eines neuen Steife tocks — Es konnte doch etwas anders unter diesen Worten stecken.

Philipp.

Dja, Meifter Bögeleisen ift gar ein verschlagener Mann! (60 Gete.) Es ift zum toll werden.

### Timant.

Fir Ausbesserung eines grunen Schmirleibes, ben 7. Jan. 8. Grofchen. Für Verfertigung eines rosenfarbenen Unterrockes, ben 10. Jan.

Philipp.

Eines rofenfarbenen Unterrockes! Bebenkliche Worte!

### Timant.

Was haft du, worüber du verstohlener Weist lachest? - Gesteh es! Philipp.

Ol ich lache mir über Meifter Bogeleifens artige Urt,

p, Cron, I. Theil,

Limant.

### .Timant.

Ich kann ben allem dem aus diesem Zettel noch nichts nehmen. Es muß eine Lift daben senn, die über meine Begriffe geht.

Philipp.

Ueber die meinigen geht fie mabrlich auch.

Timant.

Gerade fallt mir es ein! Geschwind bringe ein Licht.

Philipp.

Und ju was für einem Gebrauche?

Timant.

Thu, was ich dir sage! Es konnen auf dem Rande, an diesem Papiere, das wir nur für ein Schneiderconto halten, die wichtigsten Sachen mit Essige oder Zitronensaste geschrieben senn. Das wollen wir durch das Licht sehen. Beschwind bringe eins!

Philipp.

(Bir fic:) Man wird ihn wahrhaftig noch anlegen muffen. Bas bas nicht für Ginfalle find! (Bebt ab.)

Timant allein.

Gollte nicht etwan in den Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes etwas stecken? I, P, M, E, U, J. ich kann unmöglich etwas herans bringen.

Philipp.

Hier ift schon ein Licht.

Limant.

Geschwind! her (Er balt das Papier über des Licht) Auf Diefe Art muffen die mit Zirronensafte geschriebenen Buchftaben braun werden. Siehst du noch nichts?

Philipp.

# Philipp.

3ch febe mabrhaftig nichts!

### Limant.

Ich auch nicht: doch sieht fieh her! mich bunkt, es fängt an, braun zu werden. (Das Perier bremet an; Aimant wirft es schrepen himmeg.) Ach, was für ein Ungluck!

Philipp.

Bur Strafe Ihrer Neubegierde haben Sie ein Daar gebrannte Finger bekommen.

### Timant.

Ach! biese wollte ich gern leiden, wenn nur das Papier nicht verbrannt mare. Sabest du nicht, wie es braun wurde? Sanz gewiß war etwas wichtiges darhinter verborgen. Wer weiß, was ich für eine Zusanunenversschwörung wider mich darinnen entdeckt hatte! Aber du hast es aus Bosheit gethan; du bist Schuld, daß es verbrannt ist. Wer weiß, wer dich bestochen hat!

# Philipp.

Still! gnabiger herr, horen Sie nur jeso auf. Der gnabige herr Bater kommt; und es ware boch wohl wider die hoflichkeit, Sie in feiner Gegenwart auszulachen.

# Fünfter Auftritt.

Herr Orgon, Timant, Philipp.

herr Orgon.

Bist du allein, mein Sohn? Es ist mir lieb, dich eine mal besonders sprechen zu kounen. Ich habe dich lange nicht gesehen. O wie viel habe ich dir nicht zu sagen!

Ich muß mein ganzes herz vor dir ausschütten. Wie haft du benn gelebt, seit dem ich dich nicht gesehen habe? Wie gefällt es dir hier? Es freuet mich, daß ich überall Gutes von dir hore.

### Limant.

Ich bin von Ihrer Liebe und Zartlichkeit auf das Aenfetzfte gerühret. (Bu Philippen.) Er muß ben allen diefen Fragen
eine Absicht haben.

Berr Orgon. - .

Du bist nunmehr schon lange erwächsen; du bist mein einiger Sohn; ich wollte alles in der Welt geben, um dich gludlich zu machen. D! wie wallte ich mich erfreuen, wenn ich einmal eine liebenswurdige Schwiegertochter bestommen, und in euch beyden das Bild meiner Jugend wieder sehen könnte! Du wirst blaß und siehst verwirrt aus! Past du dir schon etwas ausgesehen? Mun, ich weiß, daß du dir nichts ausgesehen haben wirst, das uns Schande machen könnte. Entdecke mir dein Perz; sen gegen mich nicht mistrauisch; ich bin dein Bater; niemand kann dich mehr lieben, als ich. Sage mir, wen du liebest?

### Timant verwiret.

Slanben Sie ja nicht — — gnädiger Herr Bater, daß die Liebe — — an meiner Verwirrung Schald
ist. Man hat Ihnen vielleicht etwas zu-meinem Nachtheile berichtet — — und Sie wollen mich bestrafen — — (zu Philippen) Seine Zärtlichkeit hätte mich
fast gerühret; ich nuß mich in Acht nehmen; ich weiß seine Absicht noch nicht.

Berr Orgon.

Mir sollte etwas zu beinem Nachtheile berichtet worden sen! Mein, liebster Sohn, glaube es nicht; ich traue dir altes Sutes zu. Die Liebe ist ja kein Jehler, bessen sich ein Jungling zu schämen hat. Eine verminstige Leisdenschaft zeiget allezeit ein gutes Herz an. Sesteh mir nur deine Sesinnungen fren. Ich weiß, daß es hier in der Stadt liebenswurdige Schönen giebt. Zum Erempel, was ist Fräusein Climene, die hier im Hause wohnet, nicht sur ein verständiges, gesittetes Mägdeben! Sie ist reich, sie ist schon; ihre Blicke, ihre Neden, ihre kleinsten Handlungen zeigen ein vortressiches Herz. Wie glucklich wird ihr Bräutigam nicht sepn?

### Timant jum Pollipp.

himmel! ich febe, mein Argwohn war gegrundet.

# herr Orgon.

Du schweigst, und redest leise mit deinem Bedienten? Burchtest du dich denn, mir dein Herz zu entdecken? Du betrübest mich. Kannst du glauben, daß ich es nicht gut mit dir menne: so bist du meiner Liebe nicht werth. Bist du etwan schon versprochen? Gesteh es nur! ich bestäftige alles zum voraus; ich verzeihe dir alles; sen nur einmal offenherzig gegen mich.

### Timant.

Ich bin noch nicht versprochen; bas kann ich Sie verfichern. Ich rede ja offenherzig; ich fürchte nur -ich fürchte, estnichte uns jemand belauschen.

Zen D. (Dett. T

herr Orgon.

Es ist niemand da, als Philipp. Rebe nur fren! Willst du mir die Freude machen, dich gludlich durch eine liebenswurdige Gattin zu sehen? Ober bist du zum Chestande nicht geneigt? Du haft in allem deine Frenheit. Gage selbst, habe ich beine Neigungen semals zwingen wollen? Entdecke mir bein Berg nur!

### Timant.

Gnabiger herr Vater, dieser Schritt ift so wichtig, daß ich unmöglich mich so entschließen kann, ob ich heurathen oder ledig bleiben soll. Ich bin dem Chestande nicht feind.

herr Orgon.

Alfo willft bu bich vermählen?

Philipp nie we.

Je, fo fagen Sie boch ja.

### Timant ju 96illop.

Ich, ich hatte mich fast zu bloß gegeben! (zum Organ) Ich bin noch zu nichts entschlossen. In einem Paar Tagen kann ich vielleicht mehr Vorsichtigkeit anwenden; und meinen Entschluß entdecken. Zurnen Sie nur nicht!

# herr Orgon.

Anch damit bin ich zufrieden! Bedenke bich, thu, was du willst; ich bin mit allem zufrieden, wenn ich dich nur glucklich sebe. Ich will zur Gesellschaft hincingehen; ich gehe gar zu gern mit dem alten ehrlichen Geronte und mit seiner Fraulein Tochter um. Das Magden hat was bezauberndes an sich, das mich selbst rühren würde, wenn ich in deinen Jahren ware. Was dunket dich davon.

### Timant verwiert.

Daß -- - baf alles wahr ift -- - alles, was Sie belieben! (Ben Sute) Welche Marter!

Berr Orgon.

Es ist schon ein Magdon, dem ich einen Brautigam wunschete, der ihrer werth ware. Ich bin recht von ihren Berdiensten entzückt. Du redest nicht, als wenn sie die gesiele: Es ist mir leid, daß du nicht so eingenommen von ihr bist, als ich. Ich hatte sonst eine gewisse Absicht, eine Absicht, die ich dir schon einmal sagen werde.

### Timant.

Mit Climenen!

Derr Orgon.

Ich, mit Elimenen! Ich kann dir nichts verhergen. Ich hatte sie dir zur Brant zugedacht: aber du redest, als wenn sie dir nicht gesiele. Gesteh es, liebest du sie? und erzurne mich nicht durch Verstellungen und Mistrauen.

### Timant.

Ob ich sie liebe? Elimene ist reizend! Es kommt alles auf sie an; ich verstelle mich nicht; ich wurde strafbar senn, wenn ich so vieler Gute nicht trauen wollte. Und ---

Philipp.

O min wird es einmal herausfommen.

Berr Orgon.

Fahre fort!

Timant.

Und ich - ich bitte mir unterthanig nur leinige Stunden Bedeutzeit aus - ehe ich antworten barf.

herr Orgon.

Alles, was du willst, will ich auch. Bebenke dich, ich verlasse bich auf kurze Zeit, um zu der Gefellschaft zu gehen.

Orgon geht ab; Philipp tauft ibm nach / und laget ibm: Er liebet fie auf mein Wort. Handeln Sie, als wenn er alles geffanden batte.

# Sechster Auftritt. Timant, Philipp.

### Timant.

Was haft du mit meinem Vater für Geheimnisse anszur machen? Was foll dieß leife Neben bedeuten?

Philipp.

Um des himmels willen, gnadiger herr! was fangen Sie an? Sie lieben Climenen, sie wird Ihnen angebothen, und statt Ihrem herrn Bater die Freude zu machen, die Wahrheit zu sagen, antworten Sie ihm so, daß er nicht weiß, wie er mit Ihnen daran ift.

### Timant.

O! mit wie vieler Freude hatte ich das Anerbiethen ansgenommen, wenn ich gewußt hatte, ob ich trauen durfte, oder od nicht eine heimliche tist darhinter steckete! Die zartstiche Art, mit der mein Bater sprach, hatte mich fast gestührer; ich hatte mich fast verrathen. Aber die Klugheit kam mir zu rechter Zeit zu Husse. Ehe ich mich entdecke, muß ich erst die Gedanken meines Baters besser zu ergründen sich gestürchtet habe, ist wahr. Hast du nicht gemerstet, wie er bisweilen zornige Blicke auf mich wars?

Philipp.

Philipp.

Das habe ich nicht gemerket. Und wenn es anch ware; welcher Water wilrbe nicht zornig werden, wenn ein Sohn so mit ihm umgienge? Ich weiß gar nicht, wie man ihm eine schlimme Absicht zutrauen kann.

### Timant.

Rann er fich nicht verftellt haben, um mir beraus gu loden, ob ich Climenen wirklich liebe, und um mich von bier gu Schicken, wenn er die Bahrheit erfahren batte? Es ift nicht das erfte mal, daß Bater gegen die Rinder fo perfahren find. Du bift mir ju unerfahren in der Welt, um das ju wiffen. Bas follten die Entzudungen bedeuten, wenn er von Climenen fprach? - Ein Mann von feis nen Jahren. Aber unterdeffen ift ce doch gewiß, daß er mein Debenbuhler ift, und daß alles, was er thut, daranf abzielet, mich von ihr zu reißen. Haft bu nicht bemerket, wie er fie juvor angesehen hat? Fur einen Schwiegervater ift feine Zartlichkeit gegen fie zu groß! Wie wohl habe ich gethan, daß ich mich nicht entdecket habe. Ich will bineingeben, und mehr von meinem Unglücke zu erfahren fu-Ach! ich weiß es gewiß, daß ich nur ju viel er-Wenn nur bas Papier nicht verbrannt fahren werbe. ware; das founte mir in vielem Licht geben.

Philipp. . Geht ab.

Was hat da nicht für Geduld dazu gehöret, mit einem solchen herrn umzugehen! Ich bin zu ehrlich für ihn; er ist eines so guten Bedienten nicht werth. Wer zu misserauisch ist, verdienet, betrogen zu werden.

E 3

Dritter'

# 

# Dritter Auftritt.

herr Geronte, Climene.

### Geronte.

einmal so traurig geworden bist, und warum du feufzest, seit dem ich dir eine Nachricht gegeben habe, die dir angenehm senn sollte?

# Climene.

Wie follte ich meine Thranen guruckhalten? Wie follte es mir angenehm senn können, mich von einem geliebten Vater zu trennen, und einem herrischen und melancholischen Brautigame zu folgen?

### Geronte.

Armes Kind! du kannst-dich nicht recht verstellen. Es fällt dir nicht so schwer, den Vater zu verlassen, als dem Brantigame zu folgen! Das ist jest eine Sache, die ben den Mägden nicht gewöhnlich ist! Die würden zehn Vater um einen Brautigam geben. Was misfallt dir denn aber an dem Timant? Warum widersetzest du dich meinem Willen?

#### Climene.

Id? Mich Ihrem Willen widerseten? Gnadiger Herr Vater, das ist noch nie geschehen, und das wird mein Herz niemals zulassen. Ich gehorche Ihnen; ich bin be-

reit,

reit, Limanten zu heurathen. Ich bin gehorfam; aber verzeihen Sie mir, wenn ich es nicht ohne Thranen fenu kann.

### Geronte.

Je, zum Benker! das eben nenne ich Ungehorsam, wenn din niedergeschlagen und traurig bist. Wenn du mir mit Widerwillen das Vergnügen machen willst, das ich von dir verlange: so thu lieber gar nicht, was ich haben will. Ich weiß wohl, daß Timant ben allen seinen guten Eigenschaften einen gar seltsamen Sparren hat: aber was schadet das? Es ist oft um desto bester für eine Frau, wenn der Mann so ein wenig narrisch ist. Sein Vater ist mein alter Freund, und wir wollen ihn schon nach unserm Geschmacke ziehen.

# Climene.

Ach! sein mistrauisches Wesen wird ihm niemand von uns abgewöhnen.

### Geronte.

Gening ist es, ich thue es zu beinem Besten, daß ich dich mit ihm verheurathe. Salest du mich für zu dumm, dir eine gute Parten auszusuchen, oder für seindselig gegen dich? Glaube mir, meine Tochter, wenn du in meinem Alter senn wirst, so wirst du auch so denken, als wie ich. Man kann nicht in allen Sachen seinem Kopfe folgen.

### Climene.

Ich glaube alles, was Sie mir sagen, gnadiger Berr Bater. Aber ach! mein Berg saget es mir, daß ich mit Limanten unglücklich senn werbe.

Geronte.

### Geronte.

Schlage dir nur diese schwermuthigen Grillen aus dem Ropfe. Wenn der eine rechtschaffene Tochter senn willst: so ist es noch nicht genug, den Willen deines Vaters zu thun; du mußt auch freudig und willig thun, was er von dir haben will; und du mußt nicht dazu weinen. Schäme dich; da haltst das Schnupftuch vor die Augen, und bist schon so groß; oder glaubest du, daß es sich so gehöret, und daß es Mode ist, daß die Braute weinen nutssen? Sen zufrieden, meine Tochter! Ruse alle deine Stärke zusummen, und beruhige dich.

### Climene.

Ja, ich will gehorchen, ich will mich beruhigen, wenn es möglich ist. Verzeihen Sie meine Thranen; verzeihen Sie, wenn ich auch jeso noch nicht meiner Schwermuth Einhalt thum kann. Das ist das erstemal, daß ich Ihnent ungehorsam gewesen bin. Ich will mich aber überwinden; niemand soll die Schwachheit meiner Thranen erfahren. Seine Psicht erfüllen, ist einem edlen Berzen allemal ein Vergnügen. Verzeihen Sie mir, wenn ich mich von einer Schwäche habe überwinden lassen. Ich bin bereit, Ihren Willen zu erfüllen, und Limanten die Hand zu geben. Ja, was noch mehr ist, ich bin bereit, es standbaft und nich heiterem Gesichte zu thun.

### Geronte.

Recht so, meine Tochter! so gefällst du mir. Du rebest wie ein Buch so schon. Dier kommt bein Schwiegervater.

Climene.

# Climene by enn.

Armer Damon, verzeihe mir, ich leide mehr, als bu! Geronte.

Bas murmelft bu? Du fangst ja icon wieber an, ju tveinen. Schame bich nur vor meinem alten Orgon.

### Elimene.

Werzeihen Sie mir, ich gehorche. (Ber Ceite) Sen fiandhaft, armes Berg, du bift doch einmal ju fauter Unglude bestimmt.

# 3menter Auftritt.

Orgon, Geronte, Climene, hernachmals Timant.

# Orgon.

Stohre ich Sie vielleicht, so will ich mich den Augenblick entfernen. Gespräche, die Frauleinsachen betreffen, mulfen nicht unterbrochen werden.

### Geronte.

Possen! Wenn ich etwas mit meiner Tochter geheim zu reden hatte: so wurde ich dich selber fortgehen heißen. Ich habe sie von der Sesellschaft geführet, um ihr von dem, was wir beschlossen haben, Nachricht zu geben.

### Orgon.

Sollte mein Sohn so ungludlich senn, daß diese Machi richt eine Ursache der Traurigkeit ware, die ich in Ihren Bliden sehe? Enddiges Fraulein, Sie haben geweinet — Fürchten Sie sich nicht, mir es zu entdecken, wenn Sie etwan einen Widerwillen gegen meinen Sohn haben sollten. Ich habe ihn lieb: aber ich wurde aufhoren, ihn zu lieben, wenn er die Neigungen eines Frauenzimmers durch die Gewalt der Aeltern zu zwingen Willens ware. Ich weiß gewiß, er denke, wie ich; und er wird lieber durch Ihren Verluft unglücklich werden, als Sie durch eine unüberlegte Leidenschaft unglücklich machen wollen.

# Geronte.

Was das nicht für Geschwäß ist! Sie muß, und wenn fle auch nicht wollte: doch ich weiß, sie will. Sie ist ein frommes Rind; nicht wahr, du willst?

# Climene.

Ja, gnadiger Bere Batter, ich bin bereit, Ihnen zu gehorden. Gluicklich, daß ich eine Gelegenheit finden kann, Ihnen zu zeigen, wie viel die kindliche Liebe Gewalt in meinem Herzen hat! Gu Orgon) Auch Sie, gnadiger herr, sind nun mein Vater! Erlauben Sie mir, Sie mit allem dem Vertranen einer Lochter anzureden. Verzeihen Sie denen Ihranen, die Sie vielleicht, wider meinen Willen, bemerket haben. Es ist allezeik für ein junges Frauenzimmer ein schwerer Entschluß, sich in einen andern Stand zu begeben, den es noch nicht kennet. Ich werde vermuthlich meinen Vater verlassen muissen: Urtheilen Sie also, ob die Schwachheit, die durch Weinen begangen habe, zu entschuldigen ist?

Orgon.

Ich bin recht bezaubert. Wie gludlich ist mein Sohn nicht! Wie gludlich bin ich, daß ich Sie meine Tochter nennen kann! Wie wird er sich nicht erfreuen, wenn er so eine eine frohliche Machricht horen wird, die er fich noch nicht vernuthet.

### Geronte.

Wie? Haft du es ihm noch nicht gefagt, daß du um

# Orgon.

Mein, ich habe es ihm noch nicht gesagt; ich habe wohl von etwas dergleichen mit ihm gesprochen. Du weißt, wie er ift, daß man seine wahren Gebanken nicht leicht aus ihm herauslocken kann.

### Getonte.

Je, zum henker! das heiße ich winderlich genug! Du weißt nicht, ob dein Schn meine Tochter haben will, und haltst doch um sie an. Wenn nun alles unter ums richtig ist, so wird er narrische Einfalle haben; die werden alles verderben.

### Orgon.

Ich weiß aber, daß er deine Fraulein Tochter liebet. Er thut gewiß, was ich haben will; er ist ja sonst so wunderlich nicht.

#### Geronte.

Wem du das sagest, so kennest du deinen eigenen Sohn nicht. Er hat ja bisweilen so seltsame Grillen und Einställe, daß man sich zu Tode ärgern möchte. Neulich giensem wir mit einander durch eine enge Straße. Er lief entsselich, weil, wie er sazte, die engen Straßen zu Spissbuberepen sich am besten schiefen. Ich saufe ihm nach; er länft noch ärger. Wie er endlich nicht mehr lausen konnte, und wir auf dem fregen Markte waren: so gestund er mir,

mir, daß er meinem Bedienten nicht getrauet hatte, weil er ein verdachtiges Sesicht habe. Er balbiret sich allezeit selber, aus Furcht, sein Bedienter möchte ihm die Rehle abschneiden. Siehst du nicht dort seine Studenthüre? die allezeit mit einem Duzend Worlegeschlössern versehen ist, und an der er alle Rigen mit Papiere verklebet hat. Einer von meinen guten. Freunden, der mich besuchen wollte, gieng neulich nahe ben seiner Thure vorben. Er sprang heraus und sieng Händel mit ihm an, weil er glaubte, er hätte lanschen wollen, was in seiner Stude geredet wurde, Und du sagest, er ware sonst nicht eben wunderlich.

# Drgon.

So sehr mich meines Sohnes Thorheiten schmerzen, so wolkte ich sie alle ruhig anhören. Es ware mir lieb, sie alle zu wissen, um zu seiner Besserung wehr Wassen widen ihn zu haben. Aber in Gegenwart einer Person, die in kurzem seine Braut senn wird —

# Climene.

Bergeihen Sie mir, daß ich Sie unterbreche, gnäbiger Herr Bater, ich weiß alle Fehler des mir bestimmten Brautigams. Ich leugne es nicht, daß mir sein Mistrauen missällt und mich betrübet. Aber da ich doch einmal für ihn bestimmet bin, so halte ich es für meine Schuldigkeit, seine Fehler zu vertheidigen. Die Pfliche einer verminftis gen Fran ist, die Fehler ihres Semahls allen andern zu verhehlen, ihm aber alles offenherzig zu entdecken, und sint zu bessern zu suchen. Das wird jeso meine Absicht, das wird meine Pflicht werden. Statt mich abzuschrecken, erfreuet und die Gelegenheit, meine Schuldigkeit auszunben. Die Ermahmugen eines fo verehrungenwirdigen Baters, und meine Bitten, werden ihm vielleicht die Jehler abgewohnen, die wirklich nicht feinem Bergen, sondern seiner Einbildung, zuzuschreiben find.

Orgon.

Wie vernünftig redet fie nicht! Wie liebenswurdig macht fie nicht ihre Tugend! Erlanden Sie inir, daß ich Sie mit Freudenthranen umarme. Ich barf es sa'thun; Sie find ja meine Lochter. Ich bin recht entzuckt, weim ich ein so edles Herz sinde.

Er utnarmet fies Eimant/ bet gerabt to birfrie Augenblide fich. . hinten in ber Scene feben lafte, erfchricte und hierbt Reben,

### Beronte.

So recht, meine Rinber, umarmet ench!

Orgon.

O mein Sohn kann unmöglich mehr von Ihnen entzuckt fenn, als wie ich! Go einer Frau wird er nimmer werth.

### Beronte.

Das ware alles gut: aber haß Timant noch nichts von ber Sache weiß, geht mir in bem Ropfe berum! Er möchte narrifche Streiche anfangen, wenn er es min erfährt.

Orgon.

Ach! fen nur zufrieden, ich will es ihm fcon fagen.

### Beronte.

Mun, so komm hinein. Ben Tische foll alles richtig werben. Ich will beinen Sohn bitten; es soll schon alles gut geben. Komm mit !

Berente tinb Degen geben ab.

v. Cron, I. Theil,

7

Dritter

# Drifter Auftritt.

Dimant allein, tommt jerftrenet und erschrecken berver,

Limant.

Mas habe ich gesehen? Was habe ich gehöret? Darf ich meinen Augen, darf ich meinen Ohren trauen? Ohimmel! Ja, dein Ungluck ist gewiß, Verfolgter Timant, zu was dist du noch bestimmt? Gransamer Vater! Treplose Elimene! Verrätherischer Geronte! Ach, ich din ausser mir! Er wirst sich in einen Lehnsuhl.) Was wollten wohl Geronsens leste Worte sagen? Ven Tische soll alles richtig werdens leste Worte sagen? Ven Tische soll alles richtig werden meines Vaters heurath entdecken! Wie soll ich mich daben verhalten? Und sollte etwan sonst ein Geheimnis darunter verborgen senn? (Er siet in nesen Bedanku.)

Philipp.

Gnabiger Herr! — Er fist wieder in seinen Grillen begraben ba, und horet mich nicht. Enadiger Herr! — Er horet mich nicht. Ich nunß nur warten, bis er auszetraumet hat.

Timant, obne ibn ju feben.

Sollte demi'die Sache so geheim haben jugehen können? Sollte nicht Damon etwas davon wissen? Ach ich bin ganz betändet von diesem Zusalle! Was habe ich noch alles zu fürchten! Was hat Geronte für Anschläge? —— Ich zittere, wenn ich nur daran bente —— Unmenschlicher Water! So hinterlistig mit mir umzugehen! Ich bin volker Wuth.

# Philipp.

Dum glaube ich im Ernfte, bağ er im Schlafe rebet. Snabiger Herr! (Er zieht ihn benn Rocte; Almant fpringt erfchroem auf mis zieht ben Degen.)

### Timant.

Was willst du, Menchelmorder? - - Bist du es, Philipp ?

# Philipp imems.

Ad, ad, gnabiger herr, ich weiß faft felbst nicht, ab

### Timant.

Betzeihe mie! — Ich bin von der Gewißheit meistes Ungliedes, das ich erst recht erfahren habe, so verswirt, daß ich nicht weiß, was ich thue. Nun weiß ich es, daß ich Necht gehabt habe, weinem Vater meine Gedanken nicht zu entderken. Nun weiß ich, daß ich Necht gehabt habe, wie ich ihn in Climenen verliebt glaubte.

# Philipp.

Ihr gnabiger herr Bater? In Elimenen verliebt? Warum hatte er fie bann Ihnen angetragen?

### Limant.

Warum? Um mich auszuforschen, mich zu bestrafen, mich zu entfernen — Wielleicht ift es auch aus einer billigen Vorsorge geschehen, um meiner Leidenschaft vorsommen zu können, die jeso wirklich lasterhaft gegen eine Stiefnutter ware.

Philipp.

Gegen eine Stiefmutter! Ber? Bo? Bas fagen Sie?

3 9 Limant.

Ţ

### Timant.

Climene, die treulose Climene ift es mm. Es ift:sicher, daß, fie mit meinem Vater vermählet ift.

Philipp.

Mit Ihrem Bater, der erft seit einigen Stunden hier ist? thur des himmels wilken, gnadiger herr, wer sepet Ihnen solche Possen in den Kopf?

# Timant.

Du glaubest es wiederum nicht. Ja, ich wurde es auch nicht glauben, wenn ich nicht mit meinen eigenen Angent gesehen hatte, daß er sie umarmet hat; wenn ich nicht selbst gehöret hatte, daß er ihr die zärtlichsten Sachen von der Welt vorsagte; daß er nuch ben ihr zu verkleinern suchte; daß er sagte, ich ware ihres Herzens nicht wertherund das mit so viel bedeutenden Blicken, mit so einer frewdigen Zärtlichkeit, die mich rasend machte.

Philipp.

Das haben Gie alles gehoret?

### Timant.

Ja, und noch mehr als das. Sie fürchten sich var meiner Werzweiselung. Geronte hauptsachlich scheint sich zu schenen — Bey dem Essen wollte er mit mir alles richtig machen — Ich will ihm nichts Boses zutrauen: aber, aber, wenn ich mistrauisch ware, so hatte ich Ursache zu dem entsetzlichsten Werdachte — Hast du mein gewöhnliches Mittagsessen schon vom Speisewirthe geholet?

Philipp.

Ich komme eben beswegen ber, um zu fragen, ob ich es holen foll? Aber es wird gang gewiß nicht nothig fenn.

Sie speisen ja oben ben dem Herrn Geronte. Aber sagen Sie mir boch noch, was für ein Unglück Sie so außer sich selbst bringt. Ich bin recht erschrocken! Es kann unmögelich etwas Wahres an dem senn, was Sie mir da vorsagen. Ich glaube, Sie scherzen. Es kann ihr Erust nicht senn.

#### Limant act auf um ab.

Ach, wenn ich es nur nicht zu gewiß wußte! -Bang gewiß hat Damon Wiffenschaft bavon - Benn mir min bas Beheimniß entbeckt wird; wie foll ich mich Daben aufführen ? Gelaffen - 3a, das wird das Be-Aber werden fie meine Belaffenheit nicht fur verftellt halten? Wer wird es mohl über fich nehmen, mir diefe Machricht gu geben, die fie fich mir gu geben fürchten? Berontens lette Borte fann ich nicht aus bem Gebachtniffe bringen: Ben Tifche foll alles richtig werden! Basift das, Das richtig werden foll? - - Meines Baters Beurath? Dit ift es ja fcon. 3ch will ben Beronte für einen chrlichen Mann halten: aber gegen mich hat er eben nicht fo Mein Bater fann mir burch biefe Beurath gehandelt. mein Bermogen nicht entziehen. Gollte Geronte um der nicbertrachtigen Abficht, alles feiner Tochter guzuwenden -Dein, ich willes nicht glauben. Ansehen bagu ift frenlich Unglücklicher Timant! Bas follft du thun? ða.

Philipp, ber tom nachlauft, und feine Gebar-

Er hat gang gewiß das Fieber; ich follte wohl zu einem Arzte laufen. Ich habe Ihnen lange zugehöret, gnadiger Berr, ohne Sie zu unterbrechen. Alfo foll ich das Effen abstellen?

#### Timant.

Warte. Ich glaube, ich thue bester, wenn ich nicht hinauf zu Tische gehe! Ich bin nicht ruhig genng, die Entdeckung dieses Seheimnisses auszussehen. Ich möchte zu hikig werden, und wenn hernach meine andern Muchmaßungen richtig waren — — Serontens bedenkliche Worte kann ich nicht vergessen — — Ich muß der Sache erst gewiß zu werden suchen. Wenn ich Beweis in der Hand habe, so kann ich sie alle beschämen. En Pruss.) Erwarte mich hier! Liegt nicht meines Vaters Brieftasche in diesem Zimmer?

Philipp. Ja, gnabiger Berr; was wollen Gie benn damit anfangen?

Timant.

Ach, ich weiß selbst nicht! Die Sache ift richtig, und ich suche noch Beweis! Doch ich muß einmal zu einer Ge-wißheit kommen, es koste, was es wolle. Die Briefe gestoren sa meinem Bater: Ich darf sie ja lesen, ohne einen so großen Fehler zu begehen — Erwarte mich!

(Er gebt eb.)

Philipp.

Wan, glaube ich, ist er wirklich rasend! Was nuß er wohl gehört haben, und was hat er vor? Sonsten würde er es einem andern sehr übel auslegen, fremde Briefe zu lesen: aber so geht es. Die vornehmen teute erlauben sich mehr, als den andern; und wenn einmal eine Hauptleidenschaft eingewurzelt ist: so gilt die Vernunft so viel ben ihnen, als die Etmahnungen einer Verhschwester, die sonst eine Buhlschwester gewesen ist, ben ihrer hungen achtsehns jährigen Lochter gelten.

# Bierter Auftritt. Lisette, Philipp.

Lifette.

Ist dein herr nicht da, Philipp? Oho! du stehst ja so amsthaft und so tiefsunig da, als wenn du wirklich an ete was kluges dachtest.

Philipp.

3ch, tieffinnig bin ich; das ist einmal mein Sehler. Ich mache es meinem Beren nach, der auch manchmal so zerstreuet da steht; und ich habe eine Wahrheit aussundig gemacht, die er mir so leicht nicht glauben wird.

Lifette.

Und was für eine.

Philipp.

Daß er nicht king ist. Er wird alle Tage ärger; er hat Traume, die einem Kranken nicht seltsamer einfallen konnen; und das schlimmste baben ist, daß er allemal beweisen kann, daß er recht, und ich unrecht habe. O! wenn die Schnbe nach dem Verstande ausgetheilt wurden: so wurde de ich ganz eine andere Person in der Welt spielen. Ich habe nicht so viel Verstand, als mein herr; aber niehr gesunde Vermunft.

Lifette.

Pfui, schäme dich, von beinem Berrn so übel zu reden! Mein gnädiges Fräulein ist auch manchmal wunderlich ger nug! Mun ist sie in den Damon sterblich verliebt; das habe ich ausgeforschet: und doch will sie ihrem narrischen Bater gehörchen, und deinen narrischen Berrn nehmen. Sie

. ሄ 4

muß

muß den Berkand eben auch verloren haben: aber fiehft bu, ich bin verschwiegen; ich rede meinem Frankein nichts Bofes nach.

Philipp.

Ja, ich sehe es. Warum sollten wir arme Bedienten denn auch nicht die Frenheit haben, von unsern herren tibel zu reden! Das Gluck theilet seine Gaben wunderlich aus; mur das ist noch das Beste, daß es den mindern Ständen die Frenheit giebt, sich immer über die größern aufzuhalten. Siehst du es nicht, wie es in deinem haust zugehr! Das Auswartemägdehen halt sich über die Jungemagd auf, die Jungemagd über die Kantmersungser (er macht ihmeine tiese Verbrugung.) Du, mein liebstes Lisettschen, lachest dein Fräulein aus! Diese wird eine Grässun auslachen, die wieder über irgend eine Prinzesinn spotten; das ist ein allgemeints Vergnügen!

Lifette.

Du wirst ja alle Tage gelehrter. Ich muß mich oft darg eiber verwundern. Aber ich hatte dich viel lieber, wenn du nur halb so klug wärest.

Philipp.

Warum ?

Lifette, -

Ich will keinen gelehrten Mann haben; fie find zu eis genstinnig, zu wunderlich. Ein Liebhaber, der Berftand hat, ift schon hubsich: aber ben einem Chemann ift das eine fehr entbehrliche Sache.

Philipp.

Mein Der fomme.

Lifette.

tie bei der bei ber ber beite. Der ber bei ber

Es ift gut. Ich hatte fast vergeffen, daß ich ben ihm etwas ausrichten foff.

# Fünfter Auftritt. Timant, Lisette, Phitzpp.

Lifette um Almant:

Herr Geronte laßt Ihnen fagen, guadiger Berr, daß er Sie heute Mittag ben Tische erwartet: Ihr gnadiger Berr Vater hat es schon versprochen. Gie werden fich nun bald jur Tafel segen, wenn Sie hinduf tommen wollen.

Simant, ber ein Stud Papier in bet Danb'

Man wird sich bald zur Tafel segen. — Ich habe; keine Zeit, es zu überlegen. — Ich bin nicht recht wohl, entschuldige mich; ich habe Kopfweh, und kann nicht zur Mittagsmahlzeit kommen.

Lifette.

Ich bachte, Gie giengen immer hinauf, gnadiger Berr. Das Kopfweh wird Ihnen ichon vergeben; ein einziger Blick von meinem gnadigen Fraulein wird Sie gewiß heiken.

Timant in Philips:

Bemerkft bu ihre Reben, und wie fie mich hinauf gu' Tommen bewegen will? Satte ich nicht recht?

Lifette.

Mas befehlen Gie?

Timant.

Dichts, entschustige mich; ich kann unmöglich kommen; ich bin krank, recht sehr krank. Ich weiß nicht,

8 5

98

was ich anfangen foll! Sage es nur, ich werbe mich zu Pette legen.

Lifette.

Ich bedaure Sie recht, gnäbiger Herr! Der Himmel berleihe Ihnen eine baldige Besserung! (Debt ab.)

# Gedfter Auftritt.

# Timant, Philipp.

Timant.

Hole mir geschwind das gewöhnliche Effen benm Speissewirthe. — Ach, ich werde keinen Biffen essen können; so sehr bin ich niedergeschlagen! Ich muß doch zu einem Entschlusse greifen. Wohin soll ich nich wenden? Wosel ich Hilfe suchen?

Philipp.

Ihre traurigen Gebarden machten mir fast Lust, eher some Arzte, als zum Speisewirthe zu laufen. Ermuntern Sie: sich, gnadiger Berr! was ist an so ein wenig Kopfwehgelegen?

Timant.

Ach, mein Ropfweh war eine Erdichtung und eine geschiefte Ausflucht, die mir meine Klugheit eingegeben hat.
Sieh, hier lies. (Er giebt ibm des Perfor.)

Philipp.

Sie wissen ja schon, daß ich nicht lefen und nicht schreiben kann. Woher haben Sie denn das zerrissene Papier?

Timant.

Ich fand meines Baters Brieftasche sorgfältig Berschlossen: er muß erwas geheimes darinnen verborgen har ben, ben; fonft wurde er fie fa forgfalug nicht verfchließen Bum Glude fab ich, daß ein Grud Papier-heraustweise. ich las einige Worte, wurde begierig, rif es heraus; aber bie eine Balfte formte ich nicht herausbefommen, und der Brief gereiß. Er ift von Cleons Band, ber ein alter Freund von meinem Bater ift. Bore, was barauf fieht, und fage mir hernach, ob ich noch unrecht babe, gu glanben, daß mein Bater mit Climenen verheurathet ift. Der Anfang fehlet. (er me) "Ich wunsche, daß so ein liebes " Paar recht lange vergmigt miteinander leben fonne. " Zweifeln Gie nicht an dem Bergen Ihres Berrn Gohnes! " Er wird mit allem zufrieden fenn, wenn Gie es haben mol-, len; und Gie haben Unrecht gethan, ihm Ihme Abfichten, , wegen Climenen, fo lange zu verschweigen. - - 36 bin - - Mun! bift bu überzeigt? Rannft bu noch ein Bort fagen?

Philipp.

Gnabiger Berr, die andere Salfte des Briefes konnte vieles erklaren. Ich halte, mit Ihrer gnabigen Erlanbniß) den Beweis noch für zweifelhaft. Bedenken Sie mur, daß in einer fo kurzen Zeit, als der Berr Bater hier ift -

#### Timanț.

Wer weiß, wie lange er sich unbekannt aufgehalten hat? Phan sieht doch somenklar aus diesem Briefe, daß er Cibmenen liebet. Ich weiß gewiß, daß er schon mit ihr verbeurathet ist; und ich soll dem alten Geronte trauen? Wer weiß, was er an mir suchet? Es ware gut für seine Lochter, wenn mein Water mich enterbte. — — Oder wer weiß, was er sonst für Absichten hat? Lisetze kan gewiß bloß

bloßidestvegen hicher, mich durch ihre. Schmeichelenen jum Hingufgehen zu bewegen.

Philipp.

Aber was fann Ihnen benn gefcheben?

Timant.

Ach, allerhand! Ich erinnere mich, daß, wie ich zuvor zum Fenster hinaus sah, einer von Gerontens Bedienten mis der nahen Apotheke kam. — Es könnte doch eine heimliche Bosheit hinter seiner Anfrichtigkeit stecken. Ich kann unmöglich trauen! Wenn ich nur erst wüßte, wie ich mich verhalten sollte! Verwünscht sen doch meine Liebe, meine Zartlichkeit, meine Art, allzuleicht sedermann zu trauen, Geronte, Climene und ich selber!

Philipp.

Climene !

#### Limant:

Ich werde noch gezwungen werben, zu einem gang ra-

Philipp.

- Hier tommt fcon fast bie gange Gefellschaft.

# Siebenter Auftritt.

Orgon, Geronte, Damon, Timant, Philipp.

Orgon.

Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die mich. recht erschreckt hat. Bist du im Ernste krank, mein Sohn? Du siebst doch so übel nicht aus. —

Geronte.

er dan Geronte. ार ... रहेराच्या कीर

D'Poffen! was wird tom fehlen? Rommen Sie, tout men Gie nur mit zu Tifthe; Das Ropfweh wird Ihnen fcon bergeben. table on Francisch in the

Damon. . A 11. Lifette bat une , glante ich, nur ein Schreden einjagen wollen, da fie uns die Radricht von Ihrer Unpaplichkeit mit fo vielem Ungeftume brachte.

and Cimento, Song est bei -: Wergeihen Siege es: Franie nicht recht wohl : "es wird aber nichts zu bedeinen haben. Es iftimir leib ; haf ich nicht die Ehre haben kann Die ben Tifche ju feben. Es iff mir bickmal unmöglich, (ju Philippen). Merte mir barauf, was Gie fich für Dube geben, mich gu überreben, gu Tifche gu geben. Drgon.

3d badte bode; 'es ware beffer, on giengeft mit. Bentt beine Rrantheit micht wichtig ift: fo ift bie befte Cur, in guter Befellichaft freihlich ju fenn.

Beronte.

Sie muffen nur nicht baran beitfen, daß Gie Ropfweh haben. Kommen Gie mir; ber Tifch ift fcon gebectt. Miftig deuß man fent, wenn man gefund leben will. 38 will Ihnin uber Effche ein Blas. Wein zutriefen, das Gib beilen und Gie munter madjen foll, und wenn Gie alle mogliche Rrantheiten am Salfe batten.

Limant w. Delloses.

. Marteft du auf biefe liftigen Deben! Er verfteller fich ! (ju Gersuten) Es ift mir gang unmöglich. Bergeiben Sie,

ich werbe keinen Biffen effen, und noch vielweniger Wein grinken. Ich weiß gewiß, daß er mir schablich senn wurde.

4 Orgon, 2 mg 2.

Du machft mir gang bange. Sollte benn beine Reantheit etwas schlimmes zu bedeuten haben? Wir wollen bich nicht nothigen, viel zu essen. Komme mir mit herauf, und sieh nur zu.

Timant in Philippen.

Mein Bater auch! (m Orgen) Werzeihen Sie, gnabiger Berr Bater, ich werde nich zu Beter legen. Es hat nichts qu fagen; es wird schot wieder vorben geben.

Damoni." C.

Sollte es nicht rathfamer fenn, nach einem Arzte gut foicken? Er wohnet gleich hier in der Mabe.

Limant.

Rein, nein, durchaus nicht! geben Gie sich feine Die be! Ich nehme durchaus nichts ein; ich din nicht frank. Die Einsamkeit ift für mein Kopfmeh die beste Enr. (ju Philippen) Was muß hinter diefem Anschlage stecken?

Geronte.

Je nun, so wollen wir Sie auch in der Einsamkeit laf fen. Ich will Ihnen einige Effen stehen lassen und herunder schieden, die sich recht für einen Kranken schieden.

Timant.

Um des himmels willen nein! Ich bitte Sie richt febr; denn ich kann keinen Biffen effen. Ich will mich lieber tobt folagen laffen, als effen; ich habe einen Ekel vot allem Effen.

Orgon.

# . Drgon.

Ich kann unmöglich ruhig senn, so lange ich bich nicht wohl sehe. Ich will hier ben dir bleiben.

# . Limant. .

Thun Sie mir dieß einzige zu Liebe, und geben Sie hipauf zu Tische. Es hat nichts zu bedeuten mit meiner Krantheit; gehen Sie nur.

## Betonte. !.

Je nun! so komm, wenn nichts anders zu thun if! bas Effen mochte kalt werden! Kommen Gie! (Geraingt ben Organ ber ber einen Dant; sind ben Danog ber ber andern )

Lege dich zu Bette! Philipp, nimm ihn ja wohl in Acht! Damon.

Sleich nach Lifthe werden wir ben Ihnen fenn, mm gut feben, wie Sie fich befinden.

#### Limant.

3ch empfehle mich Ihnen. (Orgen, Gerente und Damen

# Achfer Auftritt.

# Timant, Philipp.

#### Timant.

Hast du es gehört, haft bu es gesehen, mit was fus einer Werstellung, mit was für Bosheit sie mich haben überreden wollen? Auch Damon war daben! Ich habe langst vermuthet, daß er son allem weiß! Aber so weit hatte ich nicht geglander, daß Menschen Bosheit reichen könne! Treuloser Gerenter Was soll ich thun?

Philipp.

# Philipp.

am Prach einem: Abzet schiefen! 🕝 : 🖫 🙃

# annal Linante an

Ja, bu hast nicht gant untrecht. Ich habe zwar heute nicht nichts Regesten; ich mußte nicht, was ich sollte bekommen handschub etwas gekommen sein; es mußte in meinen handschub etwas gekommen sein; ich will es nicht hossen; es kann wir niemand in meine Stube. Ich planbe aber doch, ich thate wohl daran, wenn ich etwas von dem Segengiste einnahme, den ichbeständig den mir trage. Wie soll ich es anfangen, mich so vielen drohenden Sesahren zu entziehen? Ich muß doch einmal zu einem verzweiselten Entschusse greifen!

(St ficht it Beigen.)

.Philipp.

gang bange! Bat das Kopfweh irgend ftarter zugenommen?

· Timant.

Ja, meine Entschließung ift fest! Ich will flieben! Ich will mich den Nachstellungen eines grausamen Vaters, des creulosen Gezonsens, und des betrügerischen Damons entziehen! Philipp! hole mir geschwind einige Gerichte ben dem Speisemeister, und bestelle mir so heimlich, als möglich, ein Pferd.

Philipp.

Und ungeachtet Ihres Kopfwebes wollen Gie spanieren reiten?

Timant.

Ich will nich in ein Dorf begeben, in dem ich um wenigsten ausgefundschaftet werden kann; dort will ich als ein Bauer Bauer unbefamt, unglücklich, verachtet, aber boch vor ben Dachstellungen der hinterlift gesichert leben.

Philipp.

Wahrhaftig, ein schoner Emschluß! Ich habe mir eins mal aus einem großen Buche so etwas vorlesen lassen, ich glaube, es heißt Amadis aus Frankreich! Von was wollen Sie denn leben?

#### . Cimant.

Von einigem wenigem Gelde, das ich ben mir trage, von der Arbeit meiner eigenen hande. Lieber als ein Tage- lohner gedarbt, lieber Hungers gestorben, als beständig in so großer Gesahr, und unter solchen keuten zu leben! Mich deucht, daß ich gehört habe, daß ein Werbeofficier sich in einem nahen Flecken anshält; da will ich mich untershalten lassen, und mein keben lieber als ein gemeiner Soldat in einer Schlacht wagen, ehe daß ich es hier als ein feiger und unvorsichtiger Mensch verliere.

Philipp.

Bedenken Gie boch - -

#### Timant.

Reine Widerrede! Thu, was ich dir besohlen habet Bestelle das Pferd, und laß dir, so lieb dir dein keben ist, sa nichts abmerken. Ich will an alle meine treulosen Freunde schreiben; du sollst ihnen nach meiner Abreise die Briefe bringen. Hole mir nur noch vorher ein wenig Essen. Geh hin, mein lieber Philipp, du bist der einzige Mensch in der Welt, dem ich traue; ich verlasse mich auf dich; hintergeh mich sa nicht! Ich will hinein gehen und ge-

schwind schreiben: doch nein, bringe mir Tisch, Feber und Dinte heraus.

Philipp.

Warum? Sie konnten ja in Ihrem Zimmer bequemer, als in Ihrem Saale, senn.

#### Timant.

Nein, man muß sich auf alles gefaßt machen. Duweißt, daß ich die Tenster meiner Stube mit einem Gegitter habe versehen lassen. Wenn ich hier sollte irgend angegriffen werden! so kann ich mich durch das Fenster retten. Hole mir den Tisch! — — Ich surchte immer, dieser Verräther möchte meinen Vorsatz meinen Feinden entdesten; ich muß mir zu helfen suchen. (Er zieht den Degen; Philipp bringt den Tisch) Philipp! siehst du diesen Degen?

## Philipp utteres.

Ach, ach, gnabiger herr, ich sehe ihn, ich sehe ihn! D nun bin ich des Lodes!

#### Timant.

Diesen Degen will ich dir durch bas Berg ftoffen, menn du jemanden meinen Vorsatz entbedeft; und diesen Beutel mit Ducaten sollst du haben, wenn du mir treu bist. Wähle!

#### Philipp.

Ach, gnabiger Betr, ich habe schon gewählt! Stecken Sie nur ben Degen ein; es thun mir die Augen von feisnem Glange weh!

#### Timant.

Dun, so schwore mir ben allem, was heilig ift, niemanben erwas zu sagen. Tritt naber ber, lege die Hand auf ben Degen, und schwore.

Philipp.

Philipp.

Ich fowere, ich schwore ben meiner Ehrlichkeit: ber meinem Kopfe: ben meiner Furcht, ich will verschwiegen senn, und thun, was Sie haben wollen.

#### Limant.

Dun, so geh und hole mir zu effen! Go bald ich auf bas Pferd fleige, follft bu ben Bentel haben.

Philipp.

Ich gehe ben Angenblick; ich werbe nicht vergeffen, bas Pferd zu bestellen; ich wunsche Ihnen Shick auf die Reise.

#### Limant.

Allein, ich habe boch nicht recht gethan; ich hatte ibn nicht erfcbreden follen. Werweiß, mas er nun tout? 3ch follte ibm mobl nachschleichen: doch nein, es gebe, wie es gebe, ich nut fcbreiben. (Or feget fic an ben Coreibiifd) fcuelat und lieft ; was er fcrette ; laut; fieht aber tomtt fdratfam baben un, und fpringt mandmal erschrocken auf.) Buerft muß ich att . Climenen fcbreiben! (er foreibe) Gnabige Fran Mutter! Wenn ich eher gewußt hatte, daß ich Ihnen biefen Licel geben follte: fo murden Gie Die Befchwerlichkeiten, Die Ihnen meine allzuzärrliche Liebe verursachet bat, erfparet haben. 3ch fcbreibe Ihnen nicht, um mich über Gie gu betlagen: mein Brief murbe fonft gu weitlauftig merben. Eine Bartlichfeit, wie die meinige, batte wohl mehr Auf. richtigkeit von Ihnen verdienet. Ich nehme nun auf emig von Ihnen Abfchied. Ich wunsche es felbft, daß mich mein Bater enterben moge, um Ihnen mein Wermogen ju laffen. Leben Sie gludlich, und vergeffen Sie Shren ungittafeligen Stieffohn, Timant — Das ware nun genitg! Bon meinem Bater nuß ich nun Abschied nehmen.

Philipp.

Gnadiger Berr, ich habe das Effen schon fertig gefunden; in einer halben Stunde foll das Pferd hier fenn. 280 foll ich den Lisch decken?

Timant.

Setze mir bas Effen gefchwind hieher. (Er ftebt auf, sott auf und ab, überlieft feinen Brief.)

Philipp bringt ein Gericht.

Bier ift fcon die Suppe : gleich foll mehr tommen.

(Otht ab.)

Timant.

Es wird doch im Effen nichts fenn! (Er fict erufibaft in bie

Philipp tommt wieder mit einer Flasche Wein. Wollen Sie fich nicht zu Tische setzen ?

Timant.

Mein, ich habe keinen hunger. — — Wersuche boch einmal und sieh, ob diese Speisen recht zugerichtet sind! Ich weiß, du verstehft dich darauf.

Philipp faut an ju effen.

Necht gut, recht gut, versuchen Sie nur! (3ch will wets' ten, er glaubet, ich hatte ihm Mansepulver hineingoftreuet.)

Limant vimmt bie Blafche.

Der Wein ficht, wie mich dunft, beute febr trube aus.

Philipp.

Befehlen Gie, bag ich ibn auch versuchen foll?

Timant.

#### Timant.

Ja, versuche ibn, und sage mir, wie er fcmedet.

Philipp.

O vortreflich! Ihr hohes Wohlsenn, gnabiger herr.

#### Timant.

Die Flasche muß nicht recht ausgespublet fenn. Mich bunkt, am Grunde bemerke ich etwas trubes. Trink sie mur gar das? ich will weber essen, moch teinken. (Er gest auf und ab. Philipp ist und trinkt, und ficht ihm in.)

# Philipp.

Mur aus Mistrauen Smiger feiden, ift eine feltsame Sa-

#### Timante.

Bas fageft bu?

#### Philipp.

Michts, gnabiger herr; ich wat nur mit meiner Flasche beschäftiget. Dero Bergnugen, gnabiger herr. (Er trintt.)

#### Timant.

Maume hier alles weg, ich will hineingehen, und mich zur Reise fertig machen; ich will unten im Garten auf das Pferd warten, und meine Briefe vollende schreiben, dir du übergeben sollst.

#### Philipp.

- Wenn ich mur kein schlimmes Bothenlohn bekommet

#### Timant.

Unglicklicher Timant, folge beinem Berhängnisse, und entflieh! Flieh, wenn es möglich ist, in eine Bufte, da

deines craurigen: Lebens hindringen kannst. Dein Derz ist zu gut für die Welt — Doch wer weiß, ob ich mich nicht selbst betriege? Man muß keinem Menschen in der Welt tranen, dem Bater, der Liebsten, dem besten Freunde nicht, sich selbst aber am allerwenigsten.

(ARREST SERVICE SERVIC

# Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Damon, Lisette.

## Damon.

Berlaß mich, Lisette! (Er wirkt fich in einen Lednstubl) taß mich wieder zu wir selbst kommen! Meine Schwachheit und meine Berzweifelung waren fast ausgebrochen. Ich weiß nicht, wo ich bin, und eine todtliche Schwäcke benebelt alle meine Sinnen.

#### Lifette.

Besellen: Sie ungarisch Wasser? Sie erstbrecken mich recht! Ich kann es Ihnen nicht verdenken, wenn Sie dies se Machricht bestürzt. Ich bin selbst darüber erschrocken. Aber trösten Sie sich nur. Jeno ist es zur Werzweiselung noch nicht Zeit. Wer weiß, was noch geschieht? Mein gnadiges Fraulein ist ja noch nicht verheursehet; sie liebet Sie, und —

#### Damon.

Halt ein, ich beschwöre dich barum! Halt ein! siche nicht, mir wieder eine falsche Hosnung einzuslößen. Die Hosnung

hofmung war es, bie mein Berg übermaltiget hatte, bie jett an meiner Bergweifelung Schuld ift. Sie ift es, bie Die Urfache meiner Schwachheit ift, die ich mir felbft vor werfe. Ich bofte, gelichet zu fenn. Ich glaubte; Limant wurde anderwarts verheurathet gludlich fenn tonnen. Che ich hofte, geliebt ju fenn, batte ich mich in mein Unglud ergeben. 3ch war ichon bagu bereit, mein Leben einfam und traurig durch ju feufgen. 3d war feft entschlossen, meine Schwachheit in mich ju verschließen. Aber die Sofmingen, die du mir gabeft, biefe annehmlichgraufamen Sofmingen, die mich einige Augenblicke lang glücklich machten, vermehren mein Unglud. Ich fellete mir lauter angenehnte Cachen vor ; ich mar in meinen Bebanten ber Bludlichfte in der Welt; ich faß ben Lifche neben Climenen, als unvernuthet Scronte feinen Entichluß, fie mit Timanten ju verheurathen, entbeckte. 3ch wurde betaubet; ich glaubte, ju traumen; ich glaubte, ju verfinten; ich fab Climenen an; fie gab mir einen Blid', o Simmel! einen unvergefilichen Blick! Sie schien geruhret, ich fab eine langfame Thrane - o himmel, ich tann nicht mehr!

# Lifette.

Ich werde bald mit Ihnen weinen. Ich sah es frenlich Ihnen allen beiden an, was Sie dachten. Es ift nur gut, daß Sie eine plottliche Ueblichkeit zum Bormande brauchten, um hinaus zu gehen. Die Veränderung in Ihrem Besichte hätze soust alles verrathen.

#### Daman.

D tifette, ich kann es wicht gundruden, was ich empfin de! Sie lichet wich, und ich verliere fie. Bald wird fie in andern andern Armen son; sie wird mich vergessen, ich wunsche es! Das ist das letzte, um was ich sie ditten will. Wenn sie mich vergißt, so ist sie vielleicht glucklich. Ich werde sie nicht vergessen. So lange ich lebe, werde ich ihren Verlust beweinen. Ich hosse, es wird auch nicht mehr lange senn. Zu sehen wunschte ich sie noch einmal, sie zu sehen, und dann zu sierben. O Climene, liebste Climene, lebe wohl! 1-111 glucklich! glucklich ohne mich! und denke nach weinen Tode hisweilen daran, daß ich dich über alles geliebet habe!

Du weinest? Der himmel segne dich wegen deines Mitleidens. Sage Elimenen nichts von meiner Verzweisehing; sie prochte sich beerüben. Lebe wohl!

Lifette.

(Er will abgefen.)

Bleiben Ste boch! Ich kann Sie in diesem Zustande unmöglich weggehen lassen. Rufen Sie alle Ihre Starke, alle Ihre Tugend zuruck. Alle Hofmung ist noch nicht verloren. Sie redeten ja vorher so herzhäft, Sie hielten sich stark genug, Ihrem Freunde, was Sie liebeten, abzutretten.

#### Damon.

Ja, du haft Recht, mir meine Schwachheit vorzuwerfen. Ich schame mich meiner selbst. Ich weiß es, wie niederträchtig es ist, ben seines Freundes Glücke aus Neid und Betrübniß zu verzweifeln. Ich bin der Freundschaft, der Lugend, mir selbsten ungetreu; ich bin der unglücklichste der Manschen; und ich bin es werch, ich weiß es. Aber ich kann meinem Schmerzen nicht widerstehen. Ich wäre vielkelcht stark genug, meinem Freunde Climinen abzurretten: aber ihren Verhast zu uberleben, gehr über mehre Rockte.

## . Lifette.

Und das milfen Sie doch thunt Ich rathe Ihnen, wenn id erwas aus der heurath werden follte, wegzureklen, und mein Fraulein nimmer zu sehen. Sie haben ihr noch nichts von Ihrer Liebe gesagt. Sie hat Ihnen die thrige verborgen. Suchen Sie sich zu beruhigen, um was Sie lieben, nicht unglücklich zu machen.

#### Damon.

Ja, du haft Mecht! Ich will es thim; ich will es verfuchen; ich will standhaft fein; ich will eher sterben, als nich meiner Schwachheie überlaffen.

## · Lifette.

Das gnabige Fraulein kommt! Dehmen Gie allen Ib-

#### Damon.

D Tugend! D Simmel! ftehet mir nur dießmal ben, belfet mir meinen Schnierz dießmal mir bezwingen, und bernach faffet ihn, mich zu tobten, ftart genug werben!

# 3menter Auftritt.

Climene, Damon, Lifette.

#### Climene.

Sie find hier, Damon't haben Sie fich wieder erholet? Ihr ploglicher Zufall hat uns alle erfchreckt.

#### Damon,

Es ist zu viel Gnade file unickt! daß Sie noch einigen Abell'an mir nehmen. (Bu bieten). O wie hait wird inir die Berstestung!

**G** 2

Climene.

#### Climene.

.: Wollen Sie wieder zur Geschschaft kommen? (In essetten) Wie traurig sieht er nicht aus! Ich kann mich fast nicht länger verftellen.

#### Damon.

Berzeihen Sie mir, wenn ich Sie verlasse. Die Einfamkeit allein kann vielleicht meine Schmerzen lindern, wenn sie zu lindern find. Ich werbe bald wieder kommen, zum Abschied zu nehmen — —

#### Climene.

Um Abschied zu nehmen! Wohin wollen Sie bann? Damon.

.. Ach - - ich weiß es fast felbst nicht; aber ich glaus be, daß die Beranderung der Luft ben meinen Umständen nothig ist.

#### Climene.

Ja, Sie haben Necht — — Verreisen Sie; ich rathe es Ihnen selbst — — Aber wollen Sie denn schon fo bald von hier?

#### Damon.

Ja, so bald es möglich ist.

#### Climene.

Der Himmel segne Ihre Reise — — Senn Sie so gludlich, als Sie es zu senn verdienen!

#### Damon.

Gludlich! Rann ich es in diefer Belt mehr fenn? Climene in Lienen.

Er rühret mich so fehr, deß ich taum meine Thränen guruckhalten kann.

Damon.

#### Damon.

Mein, ich habe die Hofnung, glicklich zu senn, schon tängst verloren. Der Hunnel gebe Ihnen alles das Glück, das Ihre Tugend werch: if. Er-gebe Ihnen alle die Iahne, und alle die Bergnügungen, auf die sich meine Iugend hatte Hofnung machen konnen. Leben Sie mit Ihrem Gemahle, mit Timanten, glicklich! Keine Plage und kein Schmerz zertrenne dieses Band — Ich sehe Sie zum letzemmale; zum letzemmale kisse ich diese Hand. Elismene, leben Sie wohl, auf ewigwohl! (Er tüst ihr die Pand.)

Climene.

Damon!

Damon.

Anbethenswurdige Elhnene!

Climene.

Sie weinen — — Meine Hand ift von Ihren Thranen benesst. Damon.

Ich weine! — — Ja, es ist wahr. Elimene, Sie sind gerühret — — Warum wenden Sie Ihre Blicke von mir ab? — — Was sche ich? Sie weinen — — D Schmerz! D Zärtlickfeit!

Climene.

Was soll ich Ihnen sagen? — Berlassen Sie mich, Damon! Flichen Sie — Leben Sie wohl! — — Bergessen Sie mich!

Damon.

Ich verlasse Sie ja sichon! — Befehlen Gie mie nur nicht, mich jego so sichleunig zu enesternen. Vergessen foll ich Sie?

Climene.

3 12 64

#### Climene.

It Ja — Doch nein! Vergoffen Gie mich nicht —— Ich bin nicht glücklicher, als Sie — Ach! ich habe Achon zu viel gesagt — Leben Sie wohl, seben Sie wohl, Damon! (Gie will abgeben.)

#### Damon.

Bleiben Gie, anbethensmurdige Climene; bleiben Gie noch einige Augenblicke bier! - Das find bie letten Angenblicke, in denen mir mein Leben noch nicht jur Laft ift. Wenn biefe vorben find, bann fommt Unglud, Schwermuth, Raferen! bann mogen allemogliche Plagen auf mich gusammen fommen! dann fann mein Unglud nicht empfind-Uder werden. 3ch tann meine Empfindungen nicht mehr verbergen. Die Liebe fieger über meinen Borfat, über die Freundschaft, und über meine Standhaftigfeit. 3ch liebe . Gie, ich bethe Gie an! Das ift bas erftemal, baf ich es Ihnen fage: es foll auch bas fettemal fenn. Werzeihen Sie mir, wenn Gie biefes Bestandniß beleidiget. Gic. follen die Bemahlinn meines Freundes werben. Es ift mie unmöglich, Sie in fremben Armen ju feben. 3ch verlaffe Sie auf ewig, meine Leibenschafe mochte fonft gu ffart für meine Engend werben. Darf ich bem eblen Mitleiben unb Der bezaubernden Bartlichkeit glauben, Die ich in Ihren Augen bemorfte? Bielleicht wurde, wenn ich gegenwärtig mare, mein Anblick Ihre Rube ftohren. Das ift die Urfache meis ner Entfernung. Dun habe ich Ihnen mein Berg entbeckt; wun bin ich fcon vergmigt. Wenn ich vom Grame vergebret, und erblaffet fenn merbe : fo merben Gie wiffen, mas Die Urfache meiner Schwermuth und meines Todes ift: Michts

Michts bleibt mir übrig, als noch einmal von Ihnen Abschied zu nehmen. Leben Sie wohl! Bedauren Sie mich!

#### Climene.

Bleiben Sie, Damon - Job bin fo fowach, als. Sie; ich liebe Ste, und ich fchame mich nicht, es zu ge-Die Eugend gu lieben, ift ja fein Berbrechen. 3ch habe Gie ichon lange hochgeschattet; aber wenn es moglich ift, daß fich meine Liche vern ehren fann, fo gefchiebt es durch den großmuthigen Beweis Ihrer Liebe, den Gie mir jego geben. 34, verreifen Gie. Flieben Gie mich . liebster Damon! Gie haben mein Berg gelieber; barum verschonen Gie meine Zugend. Leben Gie mobil 3ch werbe Gie auch in ber Entfernung ewig fieben, mit einet Liebe, Die frenlich Gie gludlich ju matgen nicht int Stand be ift; aber die doch fo lange, als mein Leben, dauernwird; mit einer Liebe, bie unfere Pflicht und unfere Eugend nicht verlegen fann; mit einer Liebe, Die unfer Berg nicht erniedriget. Wie viel bin ich Ihrer Großmuth nicht fculbig? Gie geben mir ein Benfpiel einer Liebe, Die uber' alles gebt; weil fie fich felbft befiegen fan. Leben Gie wohl! Jeno ift es Zeit, uns zu verlaffen. Leben Gie wohl, liebster Damon, und bebauren Gie mich !

#### Damon.

O Himmel! wo bin ich? Schmerz, Bewunderung, Zärtlichkeit, toufend Empfindungen, die ich nicht zu nennen weiß, reißen mich bin. O Geschick! nutstest du zwen solche Bergen trennen?

Elimene.

## ' Climene.: · -

· Ermuntern Gle fich / Damon! Gie haben mir die Benfpiel einer mabren Liebe und einer mabren Großmuth gegeben. Beben Gie mir auch bas Benfpiel einer mabren Stanbhaftigfeit.

(Degop laft fich bier feben; und bleibt binten in ben Seene aufmertfam fteben.)

#### Damon.

Ihre Engend beschämet mich. Ja, Elimene, fahren Sie fort, mich durch Ihre Groffmuth und Ihr Bureden iber mich felbft zu erhoben. Flogen Gie mir eine Grand. haftigfeit ein, die Ihrer und meiner werth ift, und farten Gie meine wankende Engend - Doch ach! verbergen Sie nur diefe Thranen; ich tann Ihnen nicht wiberfteben; und ich fange an, zu verzweifeln.

#### Climene.

Damon! wie fcwer ift es nicht, ben einem folden. Bufalle ftanbhaft fenn! Aber glauben Gie nicht, daß meine Thranen ein Zeichen einer allzu farten Schwachheit find? Sie fliegen nicht gang aus Schmergen. Ihre erhabene Barelichkeit mischet Bolluft in Die Ehranen, Die ich Ihrentwegen vergieße. Es ift gut, daß wir uns verlaffen. Mehmen Sie mit diefer Umarmung das erfte und legte Beug. niß meiner Liebe bin. Gie werden mich nicht mehr feben. Troften Sie fich! Bergeffen Sie mich nicht! Sie werden nie der Meinige fenn; bleiben Sie meiner werth.

#### Damon umermet fie.

Lebe mobl, gottlich tugendhaftes Berg! Lebe mohl, meine verlorene Hofnung! In einer beffern Welt will ich bich wieder feben und wieder umarmen.

Lifette.

## . Lifette.

Um bes Himmels willen horen Sie auf zu weinen! herr Geronte tommt; ich hore ihn gehen; trodinen Sie Ihre Thranen ab.

#### Climene.

Mun Damon, teine Schwachheit mehr! Laffen Gie uns frandhaft fenn!

#### Damon.

Es ift genug! Dieß waren die letten Thranen der leis benden Tugend.

#### Climene.

Sie weinen noch, Damon! Boren Gie auf, mich gut betruben!

#### Damon.

Das waren die letten Regungen einer unterliegenden teidenschaft; bald hoffe ich sie durch die Entserming völlig zu besiegen. Stocket, unglückliche Thranen! Ihr verletzet die Pflicht, und send Climenens nicht mehr werth. Ja, Climene, wenden Sie nun Ihre Liebe und Ihre Zartlichteit gegen Timanten, gegen Ihren Gemahl. Verbergen Sie Ihre Schwermuth vor ihm; sie möchte ihm zumi-Mistrauen Anlas geben. Aber ach! wenn Sie in seinen Armen glücklich sind: so vergessen Sie den traurigen Damon und seine unglückliche Zärtlichkeit nicht ganz.

# Dritter Auftritt.

# Geronte, Orgon, Climene, Damon, Lifette.

Geronte jum Damou.

Behorsamer Diener, befinden Sie fich wieder bester? Be Cummm) haft du beinen Schwiegervater und deinen Brautigam nicht gefeben? Ich suche fie alle bende, wie man eine Stecknadel suchet.

#### Climene.

. Diefen Nachmittag habe ich sie noch nicht gefeben.

#### Geronte.

Wo nnissen sie denn senn? (Orkon tommt hervor) Ha, da ist er ja schon. Was Henter machet er? Er wischet sich die Augen aus, uls wenn er geweinet hatte. Nun, was giebt es zu weinen? Ift es erlandt, an einer Hochzeit so trübselig auszusehen? Ich will den Motarius ruffen lassen, und heute soll der Contract noch fertig werden.

Orgon.

Heute? — Ich wunschete erst meinen Sohn zu sprechen. Ich hielte sur rathsam, es noch einige Tage zu verschieben. Wir wollen den Motarius nur nach haus se schicken.

Betonte.

Mas das nun nicht für ein narrischer Einfall ist! Ich glande, du hast nicht recht ausgeschlafen. Deine Augen seben aus, als wenn du geweiner hattest. Sage mir nur, was die fehlet, und wohin dein Sohn sich verkrochen hat.

## Lisette.

Philipp tomme, ber muß es miffen.

Bierter

# Bierter Auftritt.

Geronte, Orgon, Damon, Climene, -Lisette, Philipp.

Geronte.

- Ba ift bein Berr?

Philipp.

Mein herr hat mir aufgetragen, ihn ber gangen Schlichaft geneigtem Undenken zu empfehlen. Er ift vor eisner halben Grunde ausgeritten, und hat mir diese Briefe gegeben, die ich jest nach der Ordnung übergeben werde.

(Er überglebt bem Orgon und allen anbern, außer Elfetting Driefe, mit tiefen Drebengungen.)

#### Beronte.

Mun, was follen alle diefe Marrenspoffen beißen ?

Lifette.

Saft bu mir nicht auch einen Brief mitgebracht?

#### Climene let

Gnabige Frau Mutter - Dieser Brief taun ite-

Philipp.

Belieben Sie nur, ihn gang hinans gu lefen.

Orgon.

Wache ich, ober traume ich ? Was für eine Raferen ! Und biesen Brief gab dir dein Herr, daß din ihn mir bringen solltest? Die Aufschrift ist an mich; ich erkenne seine Hand. Sollte er denn unglücklich gerung gewesen senn, den Berstand ganz zu verlieren.

v, Cron, I. Theil,

Geronte.

#### Geronte.

D in diefem Princte hat er nicht viel zu verlieren gehabt! Was schreibt er benn mir für Teufelegen? Ich nuß ihn doch einmal lesen.

Orgon.

Bat femals ein ungludlicherer Bater gelebet, als ich? Sefen Sie nur, was er mir fcbreibt.

(Er giebt ben Grief Damen.)

#### Damon lien.

Die Grausamkeit der Aeltern kann die Kinder nicht von ihren Pflichten loszählen. Ich folge den meinigen, da ich mun, auf ewig Abschied zu nehmen, Sie nochmals an einen unglücklichen Sohn erinnere. Ich weiß, daß ich kein Necht habe, über die Handlungen meines Vaters zu urtheilen. Ich kann Ihre Peurath mit Climenen nicht missbilligen: aber warum sollte ich durch eine falsibe Hosmung getäusichet werden? Warum hat man gefährliche Auschläge wider mich vor, die ich nicht ergrunden kann? Sie werden mich nicht mehr sehen. Sie haben mich ungkücklich gemacht: aber Sie haben mir das leben gegeben. Sie has ben nicht als ein Vater gehandelt: aber ich will allezeit bleisben Ihr gehersamster und unglücklicher Sohn, Timant — O Himmel, was soll diese Verwirrung bedeuten?

## Climene.

. Mir schreibt er als einer Stiefmutter. Ich weiß nicht, was er haben will.

Orgon.

Das habe ich nicht zu erleben geglaubet. Wollte Gott, daß ich es nicht erlebet hatte! Ein Gohn, den ich so fehr geliebet geliebet habe, sibreibt mir auf biese Art, und qualet michmit so bittern Vorwurfen. Der himmel weiß es, ob ich die Pflichten eines Vaters vergessen habe.

#### Berotte feffet sen Philips en.

Sage geschwind, du Perrather! bift du an allen diesent Marrenspossen Schuld? Ist dein herr krauk, unsimmig ober rasend? Wo ist er bin? Antworte, und sage bie Wahrheit, oder du sollst hangen.

# Philipp.

Ach, gnabiger herr! Barmherzigkeit! Ich will gern alles sagen, was ich weiß. Wo mein herr aber ist, weiß ich nicht. Daß er unsinnig ist, bin ich in meinem Gewifsen überzeugt; baß ich aber nicht Schuld baran bin, will ich beschworen.

Orgon.

So fage nur ordentlich, ob es wirklich mahr ift, daß mein Sohn fich erfrechen kann, mir fo ju fchreiben, und burch was für einen Zufall er fo rasend geworden ift.

Philipp.

Sie wissen es schon, gnadiger Berr, wozu das Mistranen fähig ist, meinen Herrn zu treiben. Er stellet sich ben allen Gelegenheiten einen Hausen fürchterlicher Sachen vor, und wählet aus seinen Einbildungen allemal die abentheuerlichste, um sie sur ungweiselhaft wahr zu halten. Heute hat er sich in den Kopf gesetzt, sein herr Varer hatte selbst das Fräulein geheurathet; und dazu gab ihm ein Stud von einem Belese, das er aus der Brieftasche gerissen hatte, Anlas. Darait schwaste er allerhand Zeug von Gesahr und Nachstellungen, entschloß sich, in den

Krieg zu gehen, ritt von hier weg; und gab mir diefe Briefe zu überliefern.

Orgon.

Ift es möglich, daß seine Thorheit so weit gehen kann? Bisher habr ich sein Mistranen für einen Fehler seines Berstandes gehalten: aber ich fürchte, ich fürchte, es möchte ein Fehler bes Bergens senn.

Geronte.

Ich glaube, es ift ein Fehler des Gehirns. Ich muß doch auch noch einmal lefen, was er mir fcbreibt. (Er liet) Mein Beir! Ich verschone Sie wegen der Freundschaft meines Baters, weil meine Stiefmutter Ihre Lochter ift. Ich will Ihre Bosheit und Ihre Schande verschweigen. (Bas jum Benter! mir fcbreibt er auf Diefe Art!) (at lieft welter) Aber nehmen Gie biefe Warnung an; boren Gie auf, mich ju verfolgen, und mir nach bem Leben gu stehen. Ich schreibe Ihnen, um Sie abzumahnen. Golften Sie aber fünftig wieder mit Dachstellungen mich in Gefahr fegen: fo werde ich auf eine andere Art mit Ihnen berfahren. Daß Gie Schuld daran find, daß mich mein Bater enterbet, verzeihe ich Ihnen: aber tveiter geben Gie nicht, oder fürchten Sie ben Born Timants. (Deronte lant gegen bie Ceene) Ben Jacob! - - ober bu bift ba, Lifette! laufe geschwind - - Ich fann vor Born und Aergerniß faft nicht reben.

Damon.

Bas treibt Sie benn für eine Sige? Bas wollen Sie thun?

Geronte.

#### Geronte.

Dem Limant ein halb Schock Bafcher nachschiefen, die ihn gleich in das Tollhaus bringen sollen. Da foll er fermen, was es beißt, chrliche Lente ben ihrem guten Mamenianzutasten. Mich für einen Meuchelmörder anzusehen! (10 Orgon) Verzeih mir, ich bedallte dich: aber bein Sohn hat verdient, gestrafet zu werden.

#### Orgon.

Ich werbe biefen Infall nicht iderleben! Granfames Sohn! unwürdiger Timant! mas treibt bich für eine Buth?

#### Damon.

Erlauben Sie mir, ihm nachzureiten. Ich will ihn ereilen; ich will ihm die Thorheiten seines Bergehens vorfellen, und ihn zurück bringen, um Sie alle um Vergebung zu ditten. Er schreibt mir auf eben diese Art; er beflaget sich über meine Treulosigkeit: ich muß ihm das Gegenthell erweisen. Versprechen Sie mir nur, daß Sie es
ihm verzeihen wollen.

#### Orgon.

Sie find zu großmithig, liebfier Damon! mein Sohnverdienet feinen folchen Freund; er verdienet fein Mitleiden und teine Bergebung.

#### Geronte.

Ja, ich will ihm jemand nachschieden! (m Dezen) Es geschieht doch mit Ihrer Bewilligung? Er soll in das Tollhaus gebracht werden.

#### Orgon.

War ich in meinen alten Tagen zu einem folden Schimpfe bestimmt! — Dein, verzeihe mir! ich kann unmöglich

darein willigen. Ich weiß, wie fehr er dich beleidigt hat: sber ben diesem Worschlage zu seiner Bestrasung wurde ich , sm meisten leiden. Er mag hingehen, wohin ihn seine Raseren fubrer. Ich ziehe meine hand von ihm ab; ich sputerbe ihn, und will ihn nicht mehr sehen.

#### Damon.

Er ift aber boch vielleicht fo strafbar nicht, als er scheint! Berzeihen Sie ihm, er wird fich mit ber Zeit beffern! Rehmen Sie bas Berg eines Baters wieber an!

#### Geronte.

36 hatte meine Tochter mit einem hubschen Brauti-

Orgon.

Meines Sohnes Raseregen betrüben mich doppelt, weil sie mich des Wergnugens beranden, nich genauer mit dir zu verdinden. — Aber darf ich Fräulein Climenen einen andern und bessern Brantigam in Vorschlag bringen? Du hattest sie mir für meinen Sohn erlandt: darf, ich für jemand anders um sie anwerden, der ihrer besser werth ist?

#### Geronte.

Ich bin damit zufrieden, wenn es mur jemand Kin-

Digott wimmt ben Denten ber ber Dant.

Mabern Sie sich, Damon! Mein Sohn ist meiner nichtwerth. Mein! benn er verdienet meine Liebe nicht mehr: Sie sollen mein Sohn senn. Ich kenne Ihre Tugend und Ihre Zärtlichkeit besser, als Sie glauben. Ich schäse Sie hoch: nach meinem Lode gehoret mein Bermogen Ihnen.

Damsii.

Damon.

Werzeihen Sie, daß ich Sie unterbreche! Sie schiken mich hoch, und biethen mir an, ich solle mir das Ungluck meines Freundes zu Mute machen? Wie wenig kennen Sie neine Berg, wenn Sie denken konnen, daß ich fähig bin, Ihr Anerbiethen anzunchmen! Ich bin Ihnen dankbar! Aber wenn Sie nich verbinden wollen: so verzeihen Sie Ihrem Sohne.

Orgon.

Ich bin von Ihrer Tugend bezaubert: sagen Sie mir aber nichts mehr von meinem mmvirdigen Sohne! Mehrenen Sie seinen Platz ben ber unvergleichlichen Climene ein; empfangen Sie ihre Hand von meinen Hinden; Sie sind ihrer werth. (zu Geronten) Du bift es doch zufrieden?

Geronte.

Je nun fa; wenn es meiner Lochter recht ift. Wiffe bu ben Damon haben?

Climene.

Snabiger herr Water!

Geronte.

Mun, mache fort, sage es heraus.

Climene.

Ich werde Ihnen aftezeit gehorchen. Ich nehme Damons Sand an, wenn Sie es haben wollen. (zu denmi) Ich friffe die Ihrige, zum Danke für Ihre Gute; Und Sie, Dansen, was antworten Sie?

Damott.

Daß ich nicht weiß, ob ich wache, ober ob alles dieses ein verwirrtes halb crauriges und halb angenehmes Tring men

Sollte ich meinen Freund um feine Beliebte bringen ?

Orgon.

Sie bringen ihn nicht barum. Er wird fie ohnedies nimmermehr erhalten, und nimmermehr hieber fommen. Empfangen Sie Climenens Sand.

### Climene.

Sie zweifeln, Damon !

Datpon tuffet the ses Sont

Bein! ich zweifle nicht, ich bin der Ihrige. Und wie fall ich Ihmen bepden antworten, um Ihnen mein Erstaueen und meine Bermunderung darzuthun? Aber ich kann noch nicht rubig fenn, bis mein Freund Bergebung erhalten bat. Ich bitte Sie barum! Ich beschwore Sie barum! Blog mit diefer Bedingung tann ich Climeneus Sand annehmen.

Orgon,

Wie wenig ift mein Sohn fo einer ebelmithigen Freundfchaft werth! (au Decenten) Romm mit mit! ich muß mich, sim mich zu erholen, ein wenig zu beruhigen fiichen. nach wollen wir gleich Anftalt ju ber' Wermabinng biefes Dagres machen. A Programme

Deronte.

Cre Joh gehe mit bir. Der verzweifelte Einfaut! Mich für einen Offenischer, gu haften! Desmegen mar es, baff er nicht zu Tifche fommen wollte. ' . . . (Gio gom beite ab.)

#### Minnene.

Sie find mehr verwirrt, als erfreiet. Bas benten Sic, Damont !!

机炼

Damon.

## Damon.

Ich bir zwifthen taufend Leidenschaften getheilet. Ich liebe Sie kann meine Freude nicht genug ausdrücken; ich liebe Sie mehr, als mein Leben: aber verzeihen Sie mir, ich kann nicht vollkommen glucklich senn, so lange mein Freund unglucklich ist.

#### Climene.

Wir wollen ichon bie Bater bereden, ihm zu verzeihen. Kommen Sie mit herein! . (Gte geben binein.)

# Lifette.

Mun, Herr Beiefträger, diefesmal war deines herrn Marrheit für Elimenen wenigstens gut: sie ist mit dem Damon besser versorgt. Iher wenn sie deinen Herrn gehabt hatte, und hatte ihn itmarmen wollen, so hatte er allemal geglaubt, sie hatte die Ibsicht, ihn zu erdrosseln. Wie wird es aber nun mit dir aussehen, da dein herr fort ist?

# Philipp.

O, das weiß ich nicht! Wenn ich tein ander Mittel. finde: fo ziehe ich ihm in den Krieg nach.

# Lifette.

Ja, du schideft bid gut jum Goldaten.

# Dhilipp.

Warum follte ich mich nicht dagn schiden? Ich tann fluchen, zusiblagen, Toback rauchen, Schulden machen, und mich mit einem ganzen Dupend andern - - -

Bifette.

Berumfchlagen?

Philipp.

Mein, betrinten, und dazu von Schlachten und Mor-

Lifette.

O! da schickest du dich zur Moth gar zum Oberofficier. Ich muß gehen! Auf wiederschen! Lebe wohl, "Seid nach der neuen Mode! (Gie gat ab.)

Philipp.

Es ift mir boch bange ben ber Sache: 3ch weiß nicht, was ich anfangen foll.

Zimant binter ber Beend

Pift! pift! Philipp.

Philipp.

Ber ruft mich?

Timant.

Dift! Philipp, bift du allein?

Philipp.

Ich glaube mabrhaftig, daß es meines herrn Gefpenft ist! Die Stimme kommt aus seiner Stube; die ist ver-schlossen, und ich habe ihn fortreiten seben. — — — D web, die Thure geht auf!

# Fünfter Auftritt. Timant, Philipp.

Timant.

Ift niemand ba, Philipp? Um des himmels willen, verrathe mich nicht!

Philipp.

Philipp.

Sind Sie es im Ernste? Ich habe Sie fortreiten seben; und Sie sind wieder da? Sagen Sie mir es geschwind, wenn Sie ein Gespenst sind. Ich habe Ihnen getreu ben Ihrem Leben gedienet, und ich kann nichts dafür, daß man eben den Anschlag gesaßt hat, Sie in ein Tollhaus zu seigen: ich versichere es Sie!

# Timant.

Was? mich in ein Tollhaus zu seigen! Wohin wird ende lich noch die Bosheit, die sich wider mich verschworen hat, gerathen? Fürchte dich nicht; ich bin zurück gekommen.

Philipp.

Also find Sie es selbst? Der gnadige Berr Water hat es noch verhindert, sonst waren Ihnen Safcher nachgeschieft worden. Wie ist es aber zugegangen, daß Sie so, seschwind zurück gekommen sind?

#### Timant.

Ich flieg, wie du gesehen hast, zu Pferde, und war Willens, nicht mehr umzukehren. Als ich aber ungefähr hundert Schritte weit gerittenwar: so kam ich in eine Straße, in der viele keute mich scharf ansahen. Ich dachte gleich, es würde Geronte Spionen ansgeschieft haben. Ich nahm allerhand Nebenwege; aber immer begegneten mir Leute, die mich mit einer bedenklichen Mine ansahen. Ich war in der größten Augst, da mir noch dazu einstel, daß in denen Papieren, die ich in meiner Gende gelassen hatte, etwas siehen könnte, das man schlimme hatte ansbegen können. Ich war begierig, zu wissen, ob du auch die Briefe richtig ziberbracht hättest. Es ist mir nüglich, zu wissen, wie sich meine

meine Feinde daben aufgeführt haben, und was sie für weistere Anschläge wider mich sassen. Alle diese Betrachtungen bewogen mich, durch allerhand Mebenwege zurück zu eilen. Ich stieg ben der hintern Thure ab, und kam glucklich, ohne von einem Menschen gesehen zu werden, in meiner Stude an, und durchsuchte meine Papiere, als ich hier im Saale reden hörete. Ich sah Geronten, meinen Water, seine Braut, den Damon und dich. Ich konnte aber nichts von eurem Gespräche verstehen. Ich verlasse mich auf dich: mein keben steht in deinen Händen. Verrasthe es nicht, daß ich hier din! Entdecke mir, was man wider mich sur Anschläge hat! Ich muß eilen, damit ich aus diesem verhaßten Orte komme.

# Philipp.

Ich kann Ihnen weiter nichts fagen: Ihr herr Bater. hat sich nicht mit Elimenen verheurathet: Damon aber wird sie jeno heurathen. Ihnen ist die Enterbung zugest dacht: Damon und Elimene bitten für Sie.

#### Timant.

Himmel, welche Madrichten! Ach, wohin foll ich mich verffecten? ich bore jemand kommen.

# Philipp.

Bleiben Gie immer! Man kann Ihnen Doch fonft nichts, thun, als Sie in ein Tollhaus fegen.

#### Timant.

Ja, ich will hier bleiben, und meinem Unglude und meinen Zeinden Tros bierben.

(Er geht ab.)

# Secfter Auftritt.

Seronte, Orgon, Damon, Elimene, Lisette, Timant, Philipp.

#### Geronte.

Rommen Bie mir alle mit! Ich will gleich nach bemi Motario schiefen. (Georbitete den Timan.) O ho! was seife ich da L Gie sind hier! Geben Sie fich die Mube, gleich aus diesem Hause zu gehen! Wenn ich Ihren Bater nicht schonete: so wollte ich Ihnen etwas anders zeigen! ternen Sie, wie Sie mit ehrlichen keuten umgehen muffen! In das Tollhaus, in das Tollhaus, fort mit Ihnen!

#### Limant.

3h tann diefes verhaßte Sans in wenig Augenblicken vermeiden: aber Sie gnadiger Berr Bater, Gie feben, wie man mit mir umgeht, und tonnen so schweigen!

#### Orgon.

Ich bin dein Bater nicht; beine Thorheiten haben dich meiner unwürdig gemacht. Ich will dich nicht mehr seben; ich will nichts von dir horen; ich ziehe meine Hand von die ab, und ich enterbe dich. (Er gest ab.)

# Eimant.

Unmenfolicher Bater! Gie fiegen, granfame Climene!

# Climene.

Ich will ben Ihrem Bater für Sie bitten. Lernen Sie mein Berg kennen! Ich bedaure Sie, ob es mir gleich lieb ift, pon Ihrer Liebe befreget zu fegn. Lernen Sie durch

burch Ihr Unglud, daß Jehler des Berftandes, wenn fle ju weit gehen, gir Fehlern des Bergens werben.

(Ok sotal.)

Lifette.

Mein gnadiges Fraulein hat wirklich recht: und wenn Sie auch mich heurathen wollten, ich, die doch nur ein Cammermagden bin, wollte lieber wein Lebenlung eine Jungfer bleiben, als ih einen mistraufchen Mann nehmen. Das heißt fich recht verschworen!

#### Limant.

: Mie Welt verlage mich, und Sie, faffcher Framo?

#### Domon.

Beleidigen Sie mich nicht, die Sie mich besser kennen! Jeno ist es nicht Zeit zu weitläuftigen Freundschaftsversischerungen. Sie sollen sehen, ab ich Ihr Freund gewesen din. Ich verlasse Sie! Glauben Sie aber, daß, weim Sie die ganze Welt verläßt, die Freundschaft Ihnen die Unbilligkeit Ihres Mistrauens zeigen wird. (ar gebt ab.)

# Timant.

Thorichte Berftellung! Er glaubet noch, daß ich ibm

# Philipp.

Ich bin Ihnen bisher treu gavesen: aber jego wirde ich mit meiner Treue nichts anders gewinnen, als Schlige, oder eine Stelle im Tollhause. Ich bitte Sie um meinen Abschied. Sie dauren mich, gnäbiger herr! aber wer selbst an seinem Unglücke Schuld ift, hat nicht Ursache, sich zu betlagen.

Timant.

#### Limant.

Auch bn willft mich verlaffen? Unglidlicher Timant!

# Philipp.

Ich thate es gern: aber fast habe ich bas Berg nicht. Wenn Sie mir venstrichen, anders mit mir umzugeben: so will ich Ihnen uberall folgen, und sollte es auch in den Krieg senn! Ich habe Sie lieb, ob ich schon manchmal ein loses Maul habe. Ich will ein Gefährte Ihren Glückes senn.

# Timant.

So bift be benn der einzige, auf ben ich Mecht gehabt babe, mein Vertrauen zu seigen! (on Seite.) Ich glaube, er suchet mich zu hintergeben.

# Philipp.

Es ift doch noch nicht alles verloren. - Damon ift Ihr mahrer Freund. — —

#### Limant.

Mein Freund? Und du bift noch so einfaltig, daß du seinem Worgeben glaubest? Er verstellet sich nur. Mein Bater enterbet mich, Geronte brobet mir, Elimene giebt mir spinige Werweise, und so gar tisette hohnet mich ans. Siehst du, daß ich recht gehabt habe, keinem Menschen zu trauen! Komm herein, ich will mich zur Abreise gefast halten.



Fünfter

# (AND THE PROPERTY OF THE PROPE

# Fünfter Auftritt.

Orgon, Damon.

Organ.

of bewundere Sie. Ich weiß nicht, was ich Ihnen antworten soll: aber ich kann nicht thun, was Sie von mir begehren. Durch was hat sich wohl mein Sohn einer so großuntthigen Freundschaft werth machen konfin?

#### Damon.

Hat denn Ihr unglucklicher Sohn fich niemals Ihret väterlichen liebe werth gemacht? Paben Sie ihn niemals geliebt?

Draon.

Ach! wenn ich ihn nicht allzusehr geliebt hatte: so wurde ich jeso ja nicht so bedaurens und er nicht so bestrafenswerth senn!

Damon.

Und wenn Sie ihn geliebet haben; wenn Sie jemals die Empfindlichkeit eines gartlichen Baters, ben dem, was Sie an ihm gefunden, empfunden haben: wie konnen Sie ihn jeto so verlassen? Ich leugne nicht, daß er geschlet hat. Aber ist eine Uebereilung, ift ein Fehler, der aus einer verdorbenen Einbildung herkommt, nicht zu verzeichen? Es ist ein Fehler, an dem sein Derz ben allem dem keinen Theil hat.

Orgon.

# Ein Luftfpiel.

1

Orgon.

Horen Sie auf, ihn zu entschnloigen! Gie mögen sogen, was Sie wollen, sein Berz hat gefehlt, und nicht sein Verstand. Wer glanden kann, daß alle Leute niederträchtig und lasterhaft denken, dessen Gedanken muissen selbst niederträchtig und lasterhaft senn. Er nuß sich des Verbrechens sähig sinden, das er andern zutrauet. Eine mittelmäßige Thorheit und ein gutes herz konnen benfammen stehen: aber wenn die Thorheit gar zu groß ist, so ist gewiß das herz selten anger Schuld.

#### Damon.

Bedenken Sie, daß es eine Eigenschaft eines billigen Michters ift, die Jehlerzu bessen. Sie zu bestrafen, muß er sich erft unterfangen, wenn alle Mittel zur Besserung vergebens sind. Sie sind kein Richter, Sie sind ein Nater; und Sie wollen lieber Ihren Sohn bestrafen, als ihn bessen ?

Orgon.

Ihn bessern? Wie ist es moglich, wenn seine Thorheit schon so weit eingewurzelt ist? Wie kann ich ihn verhindern, mistrauisch zu seine?

Deman.

Wenn Sie ihm diesesmal alle Urfachen seines gehabten Mistrauens zu nichte machen; dann wurde er in sich geben, dann wurde er sein Unrecht einsehen und kunftig befer denken.

Orgon.

Sie verlangen zu viel. Wie geht es an, die Urfachen feines Mistrauens zu heben? Ich habe ihm keine gegeben. Rurz, es ift unmöglich!

p. Cron, I. Theil.

Damon.

# Der Mistronische.

# **6**30

Damen.

Daburd, bag Sie ihm Ihre vaterliche liebe mieber fcbenken; daburch , daß Gie ibn mit Climenen verbinden, wird er gebeffert und überzauget merden. Ergreifen Sie bie Belegenheit, einen Menfchen, ber es wirflich verbienet,, von einem Schablichen Bornetheile ju befremen. Sie find fouldig, es ju thun; die Menfchenliebe befiehlt es. Bedenken Sie es, daß diefer Menfc, deffen Glud in Ihren Sanden fieht, Ihnen fonft lieb mar. Bedenten Gie, baf er Ihr Sohn ift, die Fremde und Hofmung Ihres Alters; Matur und Lugend wollen Sie verfohnen. Bende reden Ihnen jug Timanten gu verzeihen. Kann das Bitten der Freundschaft Babren ben Ihnen wirten: fo laffen Gie fich Bergeihen Gie Ihrem Gobne: der durch mich ruhren. himmel will es! Machen Gie ihn gludlich: Ihre eigene Rube hangt baran! Bergeffen Gie feinen Bebler! Glauben Sie, daß er es ift, ber jeno ju Ihren Sufen hiegt, und Sie um Bergeihung bietet!

Drgon.

Dhimmel! Damon! Was thun Gie? Stehen Gie auf; ich kann vor Verwunderung nicht zu mir fechst kommen. Climenen foll ich bem Limant geben? Und Gie bite ten mich darum? Climenens bestimmter Brautigam?

Damon frusien.

Ja, geben Sie ihm Chimenen, ich bitte Sie barum — Berzeihen Sie, daß ich Sie seufzend darum geberhen habe. Ich weiß es. Aber ich kann nicht ruhig senn, wenn Limant Climenen nicht erhält. Dann hatte ex Necht gehabt, auf meine Freundschaft Mistranen zu sesen;

dann ware ich aller feiner Vorwirfe werth. Dadurch, daßich Climenen weinem Freunde aptrete, beffere ich ihn; ich mache ihn tugendhaft; ich mache ihn glisclich. Lussen nur: Sie sich ruhren, laffen Sie sich bewegen, ihm zu verzeihen.

Orgon.

If es möglich, daß die Großmuth so weit gehen kam ? Ich kann es Ihnen niche verschweigen, ich weiß es, daß? Sie Elimenen auf das järtlichste lieben. Ich habe einen. Theil einer Unterredung, die Sie vor einigen Stunden mit: ihr hatten, angehoret, und Ihrer bepder Tugend pressete, mir die Thränen aus. Deswegen war es, daßich Gerowten bath, die Verbindung meines Sohnes zu verschieben. Ich könnte mich nicht trossen, wenn ich ein Denz, wie das: Ihrige, unglicksich machte. Und Sie, Sie sethst, große, mithiger Freund, Sie selbst sagen Elimenen auf? Ich bin. bestürzt und gerühret! Sie haben meine Zärtlichkeit gegen Timanten erregt: aber ich kann mich zu nichts eneschließen. Ich bewundere Sie, und weiß nicht, was ich Ihnen auss worten, ich weiß nicht, was ich densen soll.

Dampn.

Alfo wissen Sie schon alles? Ja, verehrungswirdiger Freund, ja, mein Water, ich unterstehe mich, Sie so zu nennen, ja, ich liebe Climenen mehr, als mein keben, aber nicht mehr, als meine Pflicht und meine Lugend. The mant hat sie eher, als ich, geliebet; denn er hat sie eher gesehen. Ich wußte seine tiebe, als ich sie sah, und doch konnte mein schwaches Berz ihren Neizungen nicht widerstaben: es soll dafür bestrafet werden. Sie haben unsern Alfobied angesehen. Bis haben die Unschuld unserer Liebe

feelnen gelernet. Climene liebet bie Tugend gu febr, als bag. fle mir nicht Benfall geben follte. Gie war für Eimant beffimmt, fle foll die Seinige fenn. Machen Gie Ihren Sohn burch Chimenens Band gludlich. Opfern Gie-Ihren Born der vaterlichen tiebe auf, da ich der Freund-Shafe die ftazifte und gartlichfte ber Leidenschaften aufoffere. Geben Sie, um:ibn ruhig ju machen, ibm Ihre porige' Liebe wieder, da ich mein ganzes Gluck fur ihn hingebe. Blauben Sie nicht; daß meine Thranen aus Schmerz und ans Schwachheit fließen : fie fließen für einen : Freund. Bergeihen Gie ihm! Machen Gie ihn gliedich! Ich be-Schwore Sie ben Ihrer eigenen Engend darum; ich befowore Gie ben biefen frommen, menschlichen, mitleibene ben Thranen, die ich auf Ihren Wangen febe! Gie entfoliegen fich noch nicht? Drgon.

Ja, ich habe mich entschlossen. D Damon! Jassen Sie sich umarmen, und Ihre Thranen mit den meinigen mischen. O gottlich tugendhaftes Berg! D entzückende Grafinuth! O Tugend, wie groß kannst du die Menschen nicht machen! Ich weine vor Entzücken und vor Schmerzen zugleich. Warum sind Sie denn nicht so glücklich, als Sie es verdienen? Ich bin gerühret, ich bin bezaubert, Ihre Tugend bat gesieget.

Damon. Ich danke Ihnen auf das zarklichste. Also haben Sie Ihrem Sohne verziehen? Orgon.

Ich habe mehr als dieß gethan. 'Sie als fein Freund . wollen eine fo große That ihm zu Liebe unternehmen. Bas-

FOR

foll ich als ein Bater thun? Alles, was ich thun werde, ist zu wenig, um Ihrer Tugend nachzuahmen. Ich verzeihe ihm. Er hat geglaubet, ich wollte ihn enterben. Ich will ihm mein ganzes Vermögen schon ben meinen tebzeiten übergeben. Ich will ihm die andere Halfte des Briefes, der ihm zum Verdachte Anlaß gegeben hat, zeigen, und ihn mit Thränen bitten, mir kunftig besser zu trauen. Er wird sich dadurch rühren lassen. Er wird sein Vorurtheil vergessen. Aber Ihnen sollts ich Ihre Vrant randen? Liebster Damon! Nein, meines Gohnes Gluss ware zu sheuer erkauft, wenn ich es mit dem Verluste des Ihrigen erwerben sollte.

#### Damon.

Ihre Zartlichkeiten finte umspeff. - Doich Elimenen nicht erlangen tann, ohne die Freundschaft und die Tugend ju verlegen: fo ift es fur mich eine Unmöglichkeit geworden, Es ift mahr, ich hatte Climenens Sand fie gu befigen. angenommen: aber da ich meinen Freund auf ewig von hier entfernt glaubte, fo tonnte ich ber Dacht meiner Leibenfchaft nicht genug widerfiehen. Jene ift Ihr Sohn bier ; er tann gludlich werben, und ich tann es niemalen fenn; weil ich Climenen entweder verlieren, oder burch einen Fehltritt erkaufen muß. Morgen reife ich von hier ab. Ich worde nicht eher gurudkehren, gle bis mein Berg volkommen fren von feiner Leidenschaft, und fo rubig fenn wird; als et jego unguhig ift. Plichts kann meinen Entschlich hinterfreibert. Wenn ce mabr iff a daß Gie mich wich fibde gen: fo verheurathen Gie Elimenen mit Ihrem Gobne.

# Drgon.

Ich kann Ihnen nicht widerstehen, und wollte es doch gern thun. Ich glaube nicht, daß sich Geronte wird befanftigen lassen; und wenn Elimene nicht darein williget, so soll sie Limantens Hand nicht aunehmen. hier kommt Geronte.

#### Damon.

Sehen Bie ihm entgegen; suchen Sie, thu zu befänftigen. Sein Jorn ift hinig: er dauert aber nicht lange; er wird es gewißt thum — — (In Gen) Erhole bich, gequaltes Herz! Der erfte Kampf ist vorben, wie viel haft du nicht gelitten! Wie viel ist dir noch zu leiden übrig!

# 3wenter Auftritt.

# . Geronte, Orgon, Damon.

# Orgon.

Komm, mein alter Freund, last dich umarmen. Jess ist es die Zeit, in der ich eine rechte Probe der Freundsschaft wan die sordern will; wirst du mir wohl meine Bitte abschlagen?

#### Dermite.

Sage nur ofne so viele Umstände, was du von mir haben willst. Die lange Borrede hättest du ben wir ersparen Kamen. Ich mache nicht viel Worte, aber ich bin allezeit bereit, alles für meinen Freund zu than. Gage, was willst !!

# Ein Luftspiel.

# Orgon.

Die vatterliche Liebe hat über meinen Zorn gefiegt.' 3ch habe Limanten verziehen. Darf ich hoffen, daß du es in Ansehung unserer alten Freundschaft auch thun wirft?

# Geronte.

Das habe ich mir wohl eingebildet. Du bift zu gut's herzig, um lange auf jemanden bose zu senn. Je nun, es mag senn! Du willst haben, daß ich ihm auch vergeben soll! Wahr ist es, daß es ihm nichts schaben würde, wenn man ihn auf ein Paar Monate im Tollhause studie ren ließe: aber ben allem dem ist er dein Sohn, und ich vergebe ihm alles von Herzen. Hast du genug deren?

# Orgon.

Ich bin deiner Freundschaft alle Stunden mehr fouldig: aber ich nuß noch mehr bitten. Wie wurdeft du mich verbinden, wenn du seine Thorheiten gar vergäßest!

# Betonte.

So weit, als es sich vergessen läßt, will ich auch das thun. Er soll wieder in meinem hanse wohnen: aber so bald er mich wieder fur einen Giftmischer halt — —

# Orgon.

Ernenere das Angedenken seiner Thorheiten nicht. Ich' verspreiche dir, er soll sich bessern. Ich will Bürge für ihn seine Freundschaft und Clinier nens Hand wiederglebst.

#### Geronte.

Climenens Band! Die hat ja der icon. (Erweik auf Damon) Er fieht fehr tieffinnig aus, und macht für einen Brantigam ein finfteres Geficht.

Orgon.

Hore das größte Erempel einer wahren Freundschaft und Großmuth an. Der edle Damon ist graßunichig zemug, seine Auspruche auf Elimenen fahren zu lassen. Er will lieber unglücklich senn, als seinen Freund unglücklich machen. Bewundere seine Großmuth.

#### Geronte.

Ift das alles wahr? Der Einfall ift seitsam genng. Er nuß sonft etwas Liebes haben, weil er meine Tochter weggeben will. Ich will nun nicht untersuchen, ob es klug von ihm gehandelt ist, oder nicht. Ist alles wahr, Damon?

#### Damon.

Ja, ich leugne es nicht; ich bin entschlossen, alles, was ich in der Welt habe, der Freundschaft aufzuopfern. Perzeihen Sie, daß ich Climenens Hand ausschlage. Ich werde dasiir gestrafet werden, und meine Sinnen werden mir das Gluck, das ich verloren, zwar vorstellen, aber ben allem dem bleibt mein Entschluß fest. Belten meine Bitten etwas, so geden Sie Climenen dem allzuglicklichen Limant. Entziehen Sie mir aber Ihre Freundschaft nicht, und bleiben Sie mir in der Ferne gunstig. Ich werde morgen von hier abreisen, und in fremden Gesenden meinen Schmerzen Raum lassen.

Geronte.

..†

#### Beronte.

Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen foll. Es fiese ben Ihnen, zu thun, was Sie wollen. Was Sie für Timanten ten thun, ist frensich großmuthig: aber ob diese Großmuth nicht übertrieben und übel angewendet ift, davon will ich jeko nicht reden. Wenn Timant seine Narrenspossen verzisse, so wäre ich schan mit ihm zufrieden.

# Orgon.

Ich habe es schon gesagt, ich stehe dir dafür, daß er sich bessern wird, und besonders, wenn ihm eine so vernänftige Frau, als Climene, ju Theile wird.

#### Geronte.

Wenn es meine Tochter gufrieden ift, so bin ich es

# Damon in Sin.

Wie viel verliere ich nicht! Wie schon ift fie! Ich muß flichen! — Doch nein, ich will den besten Kampfiaushalten.

# Dritter Auftritt.

Geronte, Orgon, Damon, Climene, Lisette.

# Gegonte.

Romm mit naber, wir reben eben von bir. Romm, meine Tochter, du wirft eine Menigkeit erfahren: aber ich weiß eben nicht, wie du damit zufrieden senn wirft. Doch du bift einmal ein gutes Rind; ich verlasse mich auf deinen Gehorsam.

# Elimene.

Wenn mir diese Menigkeit eine Gelegenheit ist, Ihnen eine Probe davon zu geben; so muß sie mir angenehnt seine.

#### Geronte.

Da, man alter Freund, ber zu gut und zu verfohme. lich ift, hat seinem Sohne alles vergeben, und die solles vergeben, und die solles vergeben.

#### Elimene.

Er hat mich wiemals beleidiget; ich habe ihn allezeit bes dauert; und ich kam eben ber, um für ihn zu bitten.

#### Geronte.

Nun, das ift gut! so wirst du damit zufrieden son, daß ich ihm auch vergeben habe. Aber es ist noch mehr! Orsen will haben, ich soll ihm das Wort halten, das ich him einmal skyeben hette, und ich habe ju gesagt: Du sollst Timanten heurathen. Was sagest du dazu?

#### Elimene.

Damon, Sie schweigen — Gie feufzen.

# Lifette.

Was das nun wieder für ein Ginfall ift!

#### Deronte.

Es ift eben Damon, ber für Timanten gebethen bat, und ber mich bath, ich mochte dich ihm geben.

Climene.

# Climene.

Sie, Damon! — — (In kifetten) Halte mich, ich weiß nicht, wo ich bin. Damon liebet mich nicht, Domon ist treulos? Himmel, was höre ich!

# Damon.

(O Himmel, kanm kann ich es fagen!) — — Ja, gnädiges Fräulein, ich war es. Ich konnte Sie nicht besitzen, ohne die Freundschaft und die Tugend zu beleidigen. Maschen Sie meinen Freund glücklich! taffen Sie mich und glücklich senn — Ich war nicht dazu bestimmt, Sie zu besitzen — Bedanren Sie mich.

#### Climene.

Sie schlagen meine Dand aus? Bie, Damon? 3ch soll Sie bedauren?

#### Beronte.

Ja, er schlägt beine hand aus, und ich werde ihn nicht bitten, sie anzunehmen, wenn er nicht will. Saft du aber fust, es zu thun?

#### Elimene ja 2000m.

Ich verzweiste! Was soll ich thun? Soll ich niederlerchtig genug senn, und som seine Treiflosigkeit vorwersen? Er nath sich boch zu sehr verstellt haben, wie er mir von seiner Liebe vorsagte; er und eine reichere Partie gefunden haben — Ich kann es micht ansstehen. Dir Schnierz if für ein zierliches und ebles Derz zu groß.

#### Lifette ju Cimmen.

Werbergen Sie nur Shre Whumth; der Derr Bater wird sonft bose! Seben Sie nicht, wie er auf ums sieht! Orgon Orgon saget kein Wort; er sieht gerührt aus. Damon scheint gar außer sich zu senn. Er muß sie ungern verlieren; er muß Sie lieben; nur kann ich die Ursache niche begreifen.

# Climene in einerm.

Er foll mich lieben! Und warum wurde er mich versieren wollen? Warum wurde er meine hand ausschlagen? Ich wollte, er liebete mich, um ihn bestrafen zu konnen, und um seine Schmerzen, wenn er Schmerzen um mich fuhlet, so heftig zu machen, als die meinigen.

#### . Geronte.

Mun, wir gehoren anch jur Gesellschaft! Was hat dir tiferte für einen Rath gegeben? Bu was haft bur dich entfolossen? Willst du gehorsam senn? Sage geschwind!

## Climene.

Bas foll ich thun? - Damon, Gie wollen es?

#### Damon.

Ja — — Chimene, ich bitte Sie darum: Leben Sie mit nieinem Freunde gludflich — — Ich kann nicht langer hier bleiben; ich werde Sie noch einmal wieder seben.

#### Elimene.

Mein, bleiben Sie noch einen Angenblick. Sie wolles es, Damon? — Ich habe mich entscheffen ich will Timantens sepn.

#### Damon.

O Himmel!

Orgon.

Orgon.

Darf fich mein Sohn fo eines Gludes Tomeicheln -

#### Geronte.

Possen! Bas Biderwillen! Die Sache ift richtig. Ich

Orgon-

Damon, wohin geben Gie?

#### Damon.

Sie werben tuich wieder seben — Ich flerbe, wennt ich langer bleibe. Dies uft ju viel ausgestanden. Leben Sie wohl.

## Lifette in Chames:::

Er zarfließt in Theanen. Er fieht verzweisend aus.

#### Climene in eneme.

Ach, ich glande, ich habe mich ibereilet, Timanten: mein Jawort zu geben.

#### Geronte.

Mun, wo ift benn bein Cobn? Wo follen wir ihn fuden, um ihm bon allem biefem Dadricht gut geben?

# Orgon.

Ich weiß es nicht, und brenne doch vor Begierde, ihn zu feben, ihn zu umarmen, ihn des Unrechtes zu überzeugen, das er mir gethan hat. Ich habe deswegen den Brief, der an seinem Mistranen Schuld war, zu mir gefiectt: aber ich weiß nicht, po ich ihn finden soll.

#### Geronte ju Bifetten.

Weißt du nicht, wo er ift?

# Lifetto.

. So viel ich weiß, so hat er sich mit seinem Bedienten, dem Philipp, in seine Stube verschlossen. Eben jeto geht die Thure auf.

# Bierter Auftritt.

Limant, Philipp, Geronte, Orgon, Climene, Lisette.

# Timant in Geletlevem.

! Ungeachtet Gie mir alle verbopher haben, Gie niehr ju feben, unterftebe ich mich, mit Ihnen allen zugleich zu reden. - Gnadiger Berr. Bater, gradiges Fraulein, Berr Geronte, dan erfte, mas ich ju them habe, ht, daß ich Sie wegen meiner Uebereilung um Bergeihung biere. Bas ich mir vorstellete, ift nicht eingetroffen; aber ben allem bem hatte ich in meinen gefaßten Mennungen vielleicht nicht unrecht. Gie, gnabiger Berr Bater, enterben mich, Gie mollen mich nicht mehr feben; es betrübet mich: aber beswegen werde ich nicht aufhoren, Ihr gehorfamfter und gartlichfter Cohn zu fenn. 3ch hatte mich betrogen, Gie liebeten Climenen nicht: aber Sie haben mich auch nie als einen Sohn geliebet. Sie wollen mich nicht mehr feben; ich gehorche, ich entferne mich, ich werbe in einem fremben Lande einen andern Bater und ein anberes Baterland fuchen.

Orgon.

O mein Sohn - -

#### Geronte.

Still, lest ihn enereben! Er hatte une nimmal biefe Predigt jagebacht.

#### Limant.

Sie, gnabiges Fraulein, haben Recht, über mein Unglack zu frohlocken. Gie erhalten badurch meinen gewesenen Freund, den faktien Damon: aber freuen Sie sich nicht zu früh! Ein trenloser Freund ist nie ein beständiger Liebhaber gewesen. Sie haben ihn schon lange gelieber. Er hat Sie mit Werlesung der Freundschaft und Lugend erobert; und also beneide ich ihn nicht. Er flicht jeho vor meinen Blicken, weil er sich seiner Handlungen

# Orgon.

D hote auf, hore auf, mein Gohn, beleibige bas vortreflichste Berg nicht! Damon ist die großmuthigste Seele; und du dift strafenswerth, wenn du nur einen Sedanten zu seinem Machtheile haben kannst. Erkenne, wie unrecht du thust! State dich zu enterben, setze ich dich in den Besit aller meiner Guter ein. Du bist mein Sohn; ich verzeihe, ich vergesse alles; Geronte auch. Elimene ist wiederum dein; und alles dieses hast du Damans großmithiger Freundschaft zu danken.

# ... Limant.

Was hore ich?

Orgon.

Pore auf, liebster Bobn, hore auf, mich zu betrühen! Misbranche meine biebe nicht mubr! Raum bich alles diefes nicht bewegen? Giebst du nicht, wie febr du dich den

rrogen

trogen haft? Du haft ben Damen in Berbachte gehabt, und er verfiert alles, mas er its ber Mele ant labfier hat, um bich feiner Freundschaft zu überzeugen: Det fenneft mich fo wenig genau, bag bu mir gutraueft, ich liebete bich nicht, und genge honterliftig mit dir um. 3d überfaffe Dir mein ganges Wermogen, um bich bes Gegentheils gu überreben. Du haft meinen und beinen wahren Freund Beronte in dem niebertrachtigften Merbachte gehabt. Er verzeiht dit alles; er fchenket dir feine Freundschaft und bie Band der liebenswurdigen Elimene wieder. Elimepe, une geachtet aller beiner Thorheiten, wifliget in bein Gibic. Bas taunft bu mehr begehren? tag bich rühren! Bedente. wie gartlich ich bich liebe! Gind meine Bitten, find meing Thranen nicht genug, bich beiner Thorheiten gu ibermeifen? Mimm biefen Brief, ließ ihn gapt. Die Balftebapon hat einigen Anlaß zu beinen Ansschweifungen gegeben (.Er glebt ibm ben Brief.)

#### Limant. ..

Es ist genig, gnabiger Herr Bater, es ist genig, Ich erkenne meinen Jerehum, und schänne mich selbst. Ich bin überwanden, und biere Sie alle schane ord um Berzeihung. Meine allzugroße Zärelichkeit war es selbst, die mich mistranisch machte. Wo ist meini Freund? Wo ist Damon, daß ich auch ihn um Verzeihung bieren kann? Er hat zu viel für mich geshan. Ich weiß nicht, ob ich wache, oder ob ich tranme. Mein Glück ist so groß, daß ich nicht weiß, wo ich bin. Der Schlener des Bonartheils, der mich verdiender hatte, fällt auf eins mol von meinen Angen.

Drgon-

. Mein, lies erft den gangen Brief! dann wirft du meine Absichen, als ich hieher reifete, besser erfennen.

#### Beronte.

Ich will ihn lesen: Geben Sie die zwo Halften her! Ja, ja, mein lieber Timant, lernen Sie ein andermal kluger sepn! Für dießmal mag es noch hingehen. (Er liek) Sie geben mir alle Tage nene Zeichen Ihrer Freundschaft. Ich halte es sür ein Großes, daß Sie Verz trauen genug auf mich seinen, um mich den einer so wich igen Sache, als Ihres Herrn Sohnes Vermählung, ju Nathe zu ziehen. Was soll ich Ihnen sagen? Sie haben vortressich gewählet. Ich kenne Fräulein Climenen, sie ist sich mund ingendhaft, und Ihres Sohnes wertst. (Hier kommt das abgerissene Stud, hören Sie recht zu, Tie mant!) "Ich winsche, daß ein so liedes Paar recht lange vergnügt mit einander leben könne. Zweiseln Sie nicht zu an dem Herzen Ihres Sohnes.

#### Limant.

Es ist genug, es ist genug! ich bin schon mehr als überzeugt. Ich siche meine vorigen Thorheiten ein; und schame unich meiner selbsten. Ist so ein Unsuniger, wie ich
war, Ihrer Hand noch werth, Climene? Sie haben bekandig geschwiegen; Sie sehen traurig aus; Sie haben
frenlich Ursache, zornig auf mich zu seine. Der großmisthige Damon ist frenlich Ihres Perzens besser werth. Ich
leugne nicht, daß er eher verdienet —

2

Philipp nide Ba.

Stille boch! fille! bas Mistrauen mochte fich wieder in

#### Climene.

Ich gehorche meinem Bater. Ich freue mich, daß Sie Ihr gehabtes Unrecht erkennen, und wünsche, daß alles dieses genug Eindruck ben Ihnen machen moge, um Ihnen Ihr Mistrauen völlig abzugewöhnen. (Zu Lietten) Was das für eine Marter ist! Wann ich doch nur in der Stille senu könnte, um ruhig zu weinen, und ruhig zu sterben.

Timant.

Ja, zweiseln Sie nicht, liebenswürdige Elimene! Ich bin gerühret; ich bin überzeugt, ich werde mich andern. Aber soll ich meinen großmuthigen Freund betrüben? Ich sebe, daß Sie ihn ungern verlieren. Wo ist er seso? Warum flieht er meine Blicke?

Orgon.

Wielleicht aus Bescheidenheit und Großmuth. Er versprach, bald wieder hier zu senn.

#### Geronte.

Mur kein Geplander gemacht! Der Motarius ist schon oben; ich hatte ihn fur den Damon holen lassen. Komm, wir wollen geschwind den Contract aufseten. Kommen Sie auch, Herr Schwiegersohn; Sie mussen auch daben senn.

Orgon. Ich will zugleich die Schenkung aufseten laffen, in der ich dir alle meine Guter übergebe.

Timant.

#### Timant.

Ich werde Ihnen in einigen Minuten folgen. Ich binvon einer so unvermutheten Freude so bestürzt, daß ich mich erst erholen und in der Einsamkeit zu mir selbst kommen muß. Ich folge Ihnen den Augenblick.

#### Geronte.

Mun, fo laffen Sie uns nicht lange warten. Romm, wir wollen mit einander gehen. (Deronte und Orgon geben ab.)

Timant machet Climenen eine eraffafte

Romm, Philipp, ich habe viel zu überlegen. Ich habe etwas Wichtiges vor — Ich habe viel Zweifel.

(Er geht ab.)

# Philipp.

Mun, das heißt burch Thorheiten sein Glud gemacht. Mein herr bekömmt Climenen! Die narrischen Leute find doch allemal die gludlichsten. (Er set ab.)

# Fünfter Auftritt. Climene, Lisette.

## Climene wirft fich in einen Lefuffubl.

Endlich find sie fort; endlich kann ich wieder zu mir felbst kommen! Ach, ich wollte, daß ich nimmermehr zu - mir selbst kommen konnte! Mein Schmerz ist zu groß; ich kann nicht weinen! Mein Berz ist zu beklemmt! Damon, der treulose Damon, liebet mich nicht! — Und was rum sagtest du mir denn so viel von seiner Liebe? — —

Falfcher, was haft bu gethan! - - Was habe ich gethan! ungluckliche Climene!

Lifette.

Um des himmels willen, beruhigen Gle sich! Sie hatten sich ja vor einigen Stunden darein ergeben, Limanten zu heurathen. Wenn Sie jesto betrübt darüber sind; warum haben Sie denn Ihr Jawort gegeben?

#### Climene.

Andle mich nicht mit Borwürfen! Ich bereue es geemg: aber was sollte, was konnte ich thun? Mein Bater
wollte es, und Damon (kaum kann ich es glauben) Damon selbst wollte es ja. Ich glaubte, mich an dem Falschen dadurch zu rächen; ich wollte ihn betrüben, und ich
habe mich unglücklich gemacht. Bedaure mich, meine Lisette, bedaure mich! Mein herz ist nicht fähig, alles dieses auszustehen. So viele Beränderungen in einem Lage,
so viele Freuden, so viele Schmerzen, so viele Zärtlichkeit,
und diese unvernutheten Zufälle haben mich aller Kraft
beraubet. Limant wird nicht lange mein Gemahl sepn!
Wenn dann Damon einmal erfährt, wozu er mich gebracht hat, so wird er es bereien. Er wird mich bedauern;
ja, er wird mich vielleicht bedauern.

# Lifette.

Ich kann meine Thranen nicht zuruck halten; fie ruhren mich auf das außerste. Aber ich weiß nicht, was ich von Damon benten soll! Er liebet Sie; das ist einmal gewiß. . Man konnte ja die Berzweislung aus allen seinen Blicken

lefen,

lefen. Bielleicht ist eine zu weit getriebene Freundschaft die Ursache von allem.

Climent (Deman tommt berein und boret

Wenn Damon Timanten mehr liebet, als mich; wenn Damon mich unglücklich machen will, um ihn glücklich zu machen; so hat er mich nie recht geliebt, und ich — — kann ich noch an meine Schwachheit benken? Und ich — ich gestund ihm meine Liebe offenherzig. Ich liebte ihn mehr, als mich selbst. Ich wünschte, ihn noch zu sehen, um ihm seine Grausamkeit zu verweisen. Ich wünschte, ihn zu sehmen. zu sehen, um den letzten Abschied von ihm zu nehmen.

# Sechster Auftritt.

Damon in Reifekleibern, Elimene, Lifette.

#### Damon.

Hier ift er, gattliche Climene; hier ist er, ber ungkickliche, der strafbare Damon. Ich habe der Freundschaft und der Tugend genug aufgeopfert: nun ist es Zeit, meiner Schwachheit einen Raum zu lassen. Ich komme, um Sie um Verzeihung zu bitten; (Ge wirk fich zu ihren Füsen. d um zu Ihren Füßen zu weinen; um zu Ihren Füßen zu kerben, wenn es möglich ist!

#### Climene.

Damon! Sie find hier! Bas sagen Sie? Stehen Sie auf! Sie haben mich gehoret; es ist genug; verlassen Sie mich, fliehen Sie!

#### Damon.

Ja, ich will Sie flieben! Ich will Sie auf ewig verlassen, und die ganze Welt zugleich, wenn es möglich ist. Mur, che ich entsliebe, lassen Sie mich aus einem heitern versöhnten Blicke schließen, daß Sie mir verzeihen. Wenden Sie Ihre Angen nicht zornig von mir ab. Mein Schmerz ist ohnedieß stark genug, mich zu tödten. Mur noch ein einzigesmal sehen Sie mich an, und ich gehe, vergnügt zu sterben, oder ein keben zu führen, das den Tod an Schmerzen übertreffen wird. Ich habe genug in der Welt gethan; ich habe genug ausgestanden; ich habe meine Pslicht erfüllet; und dieses wird mein einziger und letzter Trost bleiben. Nichts erwarte ich, als nur ein letztes Zeichen Ihres Mitleidens. Wenn ich weiß, daß Sie mich bedauern: so werde ich eilen, von Ihnen zu reisen.

#### Climene.

Damon! — Was wollen Sie, das ich Ihnen fagen foll? Sie sehen meine Thranen; Sie haben meine Klagen gehört; Sie sind Ursache an allem; und Sie wollen noch, daß ich Sie bedauern soll!

#### Damon.

Ja, Sie werden mich bedauren, liebste Elimene! Ja, Sie werden mich beklagen, und nicht scheltenswerth sinden! Sie lieben die Tugend zu sehr, um mir nicht zu verzeihen. Wäre ein treuloser Freund Ihrer Liebe werth gewesen? Patte ein niederträchtiges Berz Ihre Zärtlichkeit verdienet? Nein, Elimene, ich verlasse Sie, um Ihrer werth

werth zu werben. Timant hat Sie eher, als ich geliebt; er hatte mir seine Liebe eher entbeckt, als ich Sie sah; er war ihr bestimmter Brautigam. Da ihn seine Schwachheit um Ihre Hand bringt; konnte ich ohne Niederträchtigkeit mir sein Ungluck zu Rune machen? Würden Sie
mich nicht verachten, wenn ich es thun konnte? Ich habe
Timanten viele Verbindlichkeiten; soll ich ihn unglücklich
machen? Ich siebe Sie, Climene! Ich habe es Ihnen oft
gesagt; ich sage es Ihnen zum letzenmale, ich liebe Sie
mehr, als mein Leben; aber nicht mehr, als meine Tugend!
Verzeihen Sie mir! Das ist alles, was ich von Ihnen
verlange.

## Climene.

Ich verzeihe Ihnen; ich bedaure Sie: bedauren Sie mich auch! haben wir einander denn nur geliebt, um uns bende unglücklich zu machen? Unfer Abschied ist zu graufam! Sie wollen von hier flieben: wohin wollen Sie denn?

#### Damon.

Erlauben Sie, daß ich diese Hand zum lettenmale kuffe, und mit meinen Thranen benese. Schmerzhafte Entzuckung! Werzweisungsvolle Zartlichkeit! Elimene, liebste Elimene, leben Sie — ach Himmel, ich kann es nicht sagen! Leben Sie wohl.

#### Climene.

Leben Sie wohl, Damon! Ich sterbe - Die Tugend trofte Sie! Der Himmel begleite Sie! Denken Sie an mich, wenn ich nicht mehr lebe - -

(fle fintt auf ben Lehnftabl.)

Damon feit in Migeben nach ffe gwie,

Dieß ift der lette Blick: o himmel, ift es möglich, daß ich diefen Gedanken überlebe! O Climene! (Er wird bom Geronten und Orgon, die eben auftreien, aufgehalten.)

# Siebenter Auftritt."

Geronte, Orgon, Damon, Climene, Lisette.

Geronte, ber ben abgehenben Damen aufhalt.

Guten Abend, Damon! Wohin wollen Sie so geschwind? Bleiben Sie da! Oh, oh, Sie sehen ja gang,
ich weiß nicht wie, aus. Wo ist denn nun wieder Timant? Wir warten schon eine ganze Stunde auf ihn.
Wir wollen sehen, ob er sich etwan wider etwas liftiges,
seiner Gewohnheit nach, hat einfallen lassen. — Doch
was sehlet denn Climenen?

# Orgon.

Bas ift denn Ihnen begegnet, gnabiges Fraulein?

# Climene sitt gut.

Bergeihen Sie mir, eine unvermuthete Unpäflichkeit bat mich überfallen. Erlauben Sie mir, mich zu ente fernen.

( Cie wil abgeben. )

# Achter und leßter Auftritt.

Timant, Philipp, Geronte, Orgon, Climene, ... Damon, Lisette.

#### Timant balt Ellmam auf.

Wohin eilen Sie, gnädiges Fräulein? Erlauben Sie, daß ich Sie einige Augenblicke aufhalte. Ihre Segen-wart ist diesesmal zu nothig: es wird Sie nicht renen, sich aufgehalten zu haben. — Auch Sie sind hier, liebsster Freund, großmuthiger Damon! kommen Sie in meine Arme. (Sie warmen einender) Sie weinen, Damon? Ist es aus Schmerz oder aus Zärtlichkeit? Sie werden mich jeho kennen lernen. Sie haben mich gelehrt, mich selbst zu kennen. Gnädiger Herr Vater! Herr Servonte! darf ich mir ausbitten, daß Sie mir einige Minuten lang ruhig zuhören?

#### Geronte.

Zu was foll min wieder diese lange Vorrede? Wir warten broben eine Stunde auf ihn. --

## Orgon.

Laß ihn reben: ich bitte dich. Er scheint uns etwas, wichtiges zu fagen zu haben.

#### Lifette in Philippen.

Sage mir leife, was dein herr vor hat, und was das

# Philipp.

Stille boch! Stille! Dn weist ja, daß ich verschwiegen bin, und meines herrn Seheimnisse nicht ausplaudere!

Limant.

# Timant.

Meine Vorurtheile und meine mistranischen Thorheiten haben mich lange genug laderlich und Ihnen allen beschwerlich gemacht, ba ich weber laderlich noch ungerecht Diefes ift Die Gigenschaft der meiften gu fenn glaubte. Thorheiten, bag man aufhoret, thoricht und lacherlich gu fenn, fo bald man ertennet, bag man es ift. 3ch ertenne nun meine Thorheit. Diefes bin ich schuldig, und vor al-Ien Ihnen, großmuthiger Damon! Ihre handlungen haben mich überzeugt, daß noch eine mahre Tugend in ber Welt ift, und daß die Sehler, die ich ben andern fand, und die mein Mistrauen perurfachet, ihren meiften Grund in meiner verdorbenen Ginbildung hatten. 3ch erfenne, wie niederträchtig ich mar. 3ch ichame mich meiner Bandlungen, meiner Reben, meiner Gedanken. was ein Mistrauifder in ber menfchlichen Gefellichaft für eine ungluckliche und haffenswurdige Rolle spielet; und wenn ich nicht hoffete, meine Thorheiten burch engendhafte Bandlungen und durch eblere Bedanten ju erfegen, fo wurde ich in Bergweiffung gerathen. Diefe Art gu benten bin ich Ihnen schuldig.

#### Geronte.

Diefe Beichte war nicht unrecht, nur daß fie gu lang war. Was foll aus allem biefen heraus tommen?

# Orgon.

Unterbrich ihn nicht, er hat mich gerührt, ich weine vor Freuden.

Damon.

# Damon.

Wie sehr erfrene ich mich, solche Gesinnungen ben Ihnen zu finden! Ich bin gemig für alles belohnt, was ich für Sie gethan habe. Ihre Lobeserhebungen aber find Sie nicht mir, sondern Ihren großmuthigen Bater, schnldig.

# Lifette in Philippen.

Wie lange hat bein herr an dieser Predigt auswendig gelerner?

#### Timant.

3ch bitte Gie aber noch einmal, unterbrechen Gie mich nicht. Ich habe Ihnen biefes zum Voraus fagen muffen, um Ihnen ju zeigen, daß ich anfange, mich felbft Die namliche Engend, die mein Miskennen zu lernen. trauen gegen andere zu nichte macht, macht mich gegen mich felbst mistrauisch, und bas mit allem Rechte. Go lange eingewurzelte Thorheiten, befonders, wenn fie ifren Brund jum Theil aus dem Temperamente haben, taffen fich nicht so leicht auf einmal tilgen. große Werwegenheit, wenn man, ehe man angefangen bat, fich in einer Tugend feft ju feten, ficher genug ift, um keinen Rudfall zu befurchten. 3ch weiß, daß ich noch ofters thoridet, noch ofters mistranisch fenn werbe, und bitte Gie alle ichon jum Woraus beswegen um Bergeihung. Erft nach langer Zeit und Dube hoffe ich, gang verminftig zu werden, und ich will mich indeffen haupt-·fachlich buten, daß ich burch die Anfalle bes Mistrauens, die mich überfallen mochten, niemand unglücklich mache,

und memanden beschwerlich falle. Wie unglücklich würde eine Gemahlinn nicht ben mir senn, ehe ich diese Gemuthsart völlig überwinde! Je mehr ich sie liebte, desto heftiger würde ich sie qualen. Meine Liebe, meine Zart-lichkeit selbsten, wurde mich mistrauisch machen, und meine völlige Besserung hindern. Wenn ich einem Hauswessen vorstehen sollte: so würde ich meine Bediente qualen, und allen denen, mit denen ich umgehen mußte, beschwere lich fallen. Die Sorge, die es erforderte, würde mich vielleicht zu einem Rückfalle bringen. Bezdes würde mich unglücklich machen, und der Tugend widerstehen. Sagen Sie nun, kann ich Elimenens Hand annehmen? Kann ich die Verwaltung meines väterlichen Gutes über mich nehmen.

Geronte.

Do, ho, was foll bas beißen ?

# Orgon.

3ch beschwöre bich barum, sage ihm nichte! O mein Sohn, laß bich umarmen! Wie gludlich bin ich nicht!

#### Damon.

34 weiß nicht, was ich sagen foll?

#### Climene in Eifetten?

36 fange an, gu hoffen.

## Lifette in Philippen.

Dein herr fängt endlich wirklich an, verminftig ju

Philipp.

#### Philipp.

Es ift auch Zeit; er ift bald drenftig Jahre alt.

#### Timant.

. Belde Befferung wurde es fenn, wenn ich ftatt mittranifch zu bleiben, unebelmuthig und undanfbar murde? Wenn ich meinem Freunde feine Geliebte, meinem Bater feine Guter entzoge? Wenn ich Gie ungludlich machte, vortrefliche Elimene? Wenn ich mich in ben Stanb fente, Gie auf bas neue gu beleibigen, Gie, Die alle an meiner Befferung, an meinem Glude, Schuld find? Muthen Gie mir es nicht gu, gnabiger Berr Bater! Berr Geronte, wenn Gie jemals einige Gewogenheit fur mich gehabt haben: fo. fenn Gie mit dem, was ich jena unternehme, gufricben. (Gr almmt Climenen bey ber Sand.) Ihr gnabiger Berr Bater hatte mir Ihre Band juges Dacht, portreffiche Climene! Erlauben Gie, daß ich Gie einige Augenblicke nehme, um Gie in beffere Bande gu überliefern! (ju Domon) Ereten Gie naber, liebster Freund! Empfangen Gie Elimenen von meinen Sanben! Gie find Ihrer werth; Gie machen mich glud. lich, ba Gie mich tugenbhaft machen. Wie froh bin ich nicht, daß ich Sie wiederum gludlich machen fann!

#### Geronte.

Mun, es ift ordentlich, als wenn diese benden ben Ball mit meiner Tochter spielten: keiner will sie haben; einer schiebt sie dem andern zu. Will man mich zum Marren haben?

Timant.

#### Timant.

Ich beschwöre Sie darum! Erlauben Sie mir, Climenen meinem Freunde abzutreten. Sie wollten Sie ihm ja vorhin geben. Zu Ihnen, mein gnädiger Herr Baster, will ich, wenn Sie es erlauben wollen, auf Ihr Landgut ziehen. Dort will ich mich immer besser kennenzu lernen, und mich durch die Westweisheit und die Etze gend zu bessern suchen. Die Ausübung meiner kindlichen Pflicht und die Besserung meines Herzens, sell meine vorzuchmste Beschäftigung senn. Sie erlauben mir es?

#### Orgon.

O mein Sohn! O gludlicher Tag! Solche Frende zu erleben, hatte ich die Hofnung nicht mehr. Ich bin mit allem zufrieden. Wie werth bist du niciner Liebe! Wie wohl ersensest du mir durch die Freude dieses Angenblickes alle Sorgen, die du mir gemacht hast! — Und Sie, mein liebster Damon, auch Sie werden nun glucklich senn. Wie froh bin ich nicht! Sen nur auch zussteden, mein lieber Geronte! Mein Sohn thut nichts, als seine Schuldigkeit; und Damons Tugend ist Elimenens werth.

#### Geronte.

Je min, ich bin auch zufrieden, wenn alles zufrieden ift. Bas fagen Sie, Damon?

#### Damon.

Ich bekonndere meinen vortrestichen Freund; mit Thranen von Dankbarkeit und Freude umarme ich Ihn. Ich danke danke Ihnen auf dem Knie für Ihre Einwilligung; und Sie, Climene?

#### · Climene.

Sie fragen mich, Damon, und Gie tennen mein Berg! (Sie giebt tom ihre Danb.)

#### Geronte.

Nun, Timant hat wirklich recht klug gethan. Ich bin ihm noch einmal so gut, nun da er klug geworden ist. Nun wollen wir geschwind zum Motarius hinlausen. (Er nimmt den Organ ber der dand.) Komm, ich will dich führen. Damon, suhren Sie Ihre Braut! Komm, meine Tochter, es reuer sonst den Brautigant wieder, und er giedt dich dem andern. Kommen Sie, Timant!

(Er lauft ab nas fchleppet ben Orgen mit fic. Damen und Climene folgen.)

#### Lifette.

Philipp, wollen wir auch mit hinauf geben?

#### Philipp.

Ich verftehe dich schon, du lose Kleine! Je min ja! Da mein herr narrisch war, war ich flug. Mun, da er klug geworden ist, mochte ich narrisch genug werden, dich zu heurathen. Geh voran, ich will Ihn um Erlaubnis bitten.

#### Lifette.

Und ich will meinem Fraulein Glud munfchen.

(Cit geht ab.)

Timant,

Dimant, der unterbeffen in Bebauten

Ben allem dem glaube ich noch, Sie hatten meinen Entschliff jum Vorans gesehen, und Sie haben mich mit allen Ihren Lobeserhebungen jum Beften.

Ende des funften und letten Aufzuges.

# Codrus,

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Codrus pro patria non timidus mori.

#### Personen.

Cobrus, Ronig von Athen.

Artander, Ronig der Dorier.

Elifinde, Pringeffin vom Geblute bes Thefeus.

Medon, ihr Sohn.

Philaide, Pringeffinn vom Geblute des Thefeus.

Mileus, Bertrauter des Cobrus.

Eleanth )

Bertraute Arfanders.

Lycas

Gefolge bon Atheniensern und Doriern.

Der Schauplat ift in Athen im Pallafte bes Cobrus.

# Codrus.

# Ein Trauerspiel in funf Aufzügen.

Erster Auftritt. Elifinde, Philaide.

#### Elifinde.

Oo wird dein zärtlich Herz der Thränen nies mals mude?

Qualt dich ein em'ger Gram, betrübte Philaide!

Ich ehre beinen Schmerz; boch folg ihm nicht zu sehr: Die Klagen sind umsonst; und Medon ist nicht mehr. Die Götter wollen nicht der Schwernuth Wunsch verflatten; Kein Geist entreißet sich dem blassen Reich der Schatten. Dein Berz ist allzugroß, zu zärtlich, zu getreu! Der Tugend Uebermaß ist nie von Fehlern fren. Du bist es nicht allein, die Gluck und Ruh verlohren; Bum Schmerz und zur Geduld sind Sterbliche gebohren. But uns ist alles Nacht, für sie dort alles Licht;

UII

Und standhaft leiden ist der Menschheit größte Pflicht. Doch jest, jest ist es Zeit, den Göttern bloß zu hanken. Das teben hat sein Ziel; der Schmerz hat seine Schranken. Ja, Götter! ob ihr gleich mir Ruh und Gluck entwandt, Euch dank ich; eure Macht erhält mein Vaterland: Und du, du traurest noch, die Braut des Codrus weinet! Der Lag ist dir betrübt, der allen frohlich scheinet! Du senfzest, da man uns den Frieden wieder giebt! Dein Vaterland ist froh; und du bist noch betrübt! Philaide.

Gransame, tabelst bu den Schmerz, den ich empfinde! Du kannst mich trosten, du? Bedenkt wohl Elisinde, Wen ich beklagen umß? Dein Eifer geht zu weit, Und deine Tugend ist nur Unempfindlichkeit. Zu welcher Freude soll der Friede mich verbinden? Der Friede — Mein! — Mein Berz kann keinen Frieden sinden.

Das Grab, in dem dein Sohn nunmehr versenket ist, Dieß ists, was meinen Wunsch und Frieden in sich schließt. O Medon, du zuerst haft dieses Berz besessen! Dich, liebster Medon, dich sollt ich nunmehr vergessen? Stöhrt kein gerechter Zorn dich in der Graber Nuh? Ich, deine Mutter selbst ermahnet mich hierzu!

Erneure nicht in mir die kaum gedampften Triebe, O Freundinn! Die Natur ift starker, als die Liebe. Ich rufe nur umsonst Muth und Vernunft zuruck: . Mein Geist ist ungebeugt; mein herz weicht dem Geschick.

36 will von der Wernunft Geduld und Troft entlehnen;

Юф

Doch Gram und Bartlichkeit fiegt noch in meinen Thranen. Da bie gequalte Bruft von Schmerzen überfließt: Glanbft du noch, bag mein Berg des Medons Tob vergift? Deohn, wenn wird es mir der Gotter Macht vergonnen, Dich an des Lethe Strand einft wieder febn zu fonnen? D Cobn, wenn ich ben bir ber erften Jugend Beit Dem Thefeus gleichen fab mit fruber Tapferfeit, D wie verlohr mein Beift fich in ertraumten Bilbern, Und wußte fich vergnügt die Zukunft abzuschilbern! 3ch glaubte, bich zu febn, von Buth und Rampf erhitt, Mit edlem Stanb bestreut, mit Beldenblut besprütt; Mit Baffen, Die bein Arm ben Feinden abgenommen, Aus einer blut'gen Schlacht mit Sieg jurude tommen. Dir jauchte bas von bir gefchute Baterland. Dich fang ber Jungfraun Chor, bas Rrange fur bich wand; Entgegen flog ich bir und nahm mit froben Sanben Den Helm von deinem Baupt, bas Schwerdt von beinen. Lenben.

Icil foust kein Jungling war, ber that, was du gethan. Doch ach! mein Traum entstoh, du starbst, nichts blieb gurucke;

Auf einmal fiel ber Bau von meinem kunft'gen Glude. Ift dieß des Alters Troft? Ist dieß der Sorgen Lohn, Auf den ich sonst gehoft? O Medon, o mein Sohn!

Philaide.

Dn weinft! ich finde nun in dir die Mutter wieder. Gram und Empfindung schläge die wilde Großmuth nieder. Komm, lag uns dem Gepräng der ftolzen Welt emgehn,

**D4** 

Der Welt, in welcher wir den Medon nicht mehr sehn. Komm, laß uns unsern Schmerz und unser Gluck vereinen, In eine Wuste ziehn und mit einander weinen; Wo die Natur mit uns um unsern Medon klagt, Wohin kein kühner Schritt sich uns zu stöhren wagt. Dort wollen wir uns ganz in unsern Schmerz versenken, Nichts sprechen, als von ihm, von ihm alleine denken; Vis wir im sillen Ernst des Lebens Rest durchweint, Und ein erwünsches Grab uns alle den vereint.

#### Elifinde.

So bist du start genug, nach deinem Tod zu streben, Won Gram und Schmerz besiegt? Sen start genug, zu leben! Die Kleinmuth wünscht den Tod; er endet ihre Pein: Im Unglud leben kann die Tugend nur allein. Du siehst, ich din noch stets die Mutter voller Liebe. Mein Schmerz ist ohne Ziel; doch folgen alle Triebe Der Tugend größern Macht, die alles überwand. Wir leben nicht für uns, nein, sür das Baterland. Du bist des Theseus Blut; du nunft den Thron besteigen, Und, liebst du meinen Sohn, dich seiner würdig zeigen. Du liebtest ihn, er dich, ich willigte darein; Mur Codrus oder er konnt deiner würdig seine Mein Sohn, weil er gleich dir den Stamm des Theseus zieret;

Und Codrus, weil sein Muth das Baterland regieret. Doch, als der Rath Athens, noch eh der Krieg entbrannt, Den jungen Medon schon nach Theben hingesandt: So siel er, Gotter ach! ihr habt es so beschlossen — Er siel; von Mordern ward sein wies Blut vergossen. Das Schickfal, bas uns ftets zu Klagen Anlaß gab, Bestimmte dir den Thron, und ihm bas frühe Grab.

#### Philaide.

O warum hat das Glud, das über uns ergrimmet, Dicht mir das fruhe Grab und ihm den Thron bestimmet!

#### Elifinde.

So war der Gotter Schluß! du kennst mein zartlich Derz, On sabest meinen Gram, du fühltest meinen Schnerz. Ach! er war start genng, das Leben mir zu rauben, Doch überlebt ich ihn. Kaum kann iche selber glauben. Es liebt dich Codrus jeht, er fordert deine Hand. Dein Vater, als er starb, befahl uns dieses Band. Und heute, da sich mun der blut'ge Krieg gestillet, In dem die Dorier Athen mit Sorg erfüllet, Heut soll dieß heil'ge Fest von dir volkzogen senn. Gehorche deiner Pflicht, verbirg ihm beine Pein. Glaubst du, daß, wenn mein Sohn, wenn Medon anch noch lebte,

Daß seine Zartlichkeit der Tugend widerstrebte? Sein König liebet dich; er ist ein Unterthan, Obgleich von Thesens Stamm. Wer nicht gehorchen kann, Ift nicht zu herrschen werth. Er wurde willig sliehen, Und dich dem Codens nicht, dir keinen Thron entziehen. Des Codens hoher Geist, der Voll und Staat erhalt, In groß für seinen Stand, zu groß für unser Welt, Macht ihn der Liebe werth. Wie kannst du dich betrüben? Wet nicht die Tugend haßt, nuß unsern König lieben.

#### Philaide.

Er ist der Chrsucht werth, mehr als der Zärelichkeit; Für ihn zu sterben, sind Athen und ich bereit. Doch ach! verzeih es mit, ich kann für ihn nicht leben: Und wär ich auch bereit, ihm meine Hand zu geben; Was hilft ihm meine Pand, wenn stets mein Berz betrübt Viur nach dem Tode seufzt, und wur den Medon liebt?

#### Elifinde.

Wenn nicht mit biefem Leib der Geift im Manch vers

Wenn Medons Ueberreft im Grabe noch empfindet, Go glaub, du stöhrest ihn durch Alagen in der Rus. Er seufzet, bor ihn an; sein Schatten ruft dir zu, Die Pflicht des Unterthans und deines Vaters Willen Und aller Gotter Schluß jest standhaft zu erfüllen. Laß mich des Theseus Stamm auf unserm Throne sehn; O Freundinn! nur durch dich, durch dich nur kann's geschehn:

Da ferne Grufte jest mit oben Finsterniffen, Dich, Hofnung von Athen, dich liebster Sohn, numschließen,

Dich, Medon! letter Meft von Theseus eblem Blut. Der Himmel gennte nicht der Erde beinen Muth Und nahm dich freudig an. Sieh vom Olympus nieder, Und troste dieses Herz, das du geliedet, wieder. Sie sen des Codrus Gluck; du billigst dieses Band; Ich weiß, auch nach dem Tod liebst du dein Waterland.

Philaide.

#### Philaide.

Du heischft es, harter Schluß! - - Mein Berg mag

Ich will zum Codrus gehn und ihm die Treue schwören. Die Psicht, das Vaterland, du heisicht es; ich bin sein: Ich geb ihm meine Hand — — das Herz ist nicht mehr mein.

Ach Medon! - Doch wer kommt? - '- der Rénig - Laß mich flieben, Und seinem Blide noch die letzte Thrån' entziehen.

# Zwenter Auftritt. Cobrus, Mileus, Clisinbe.

#### Cobrus.

Du scheinest mir bestürzt, and Philaide flieht; Sie weicht erschrocken aus, da sie mich kommen sieht. Sprich, warum flieht sie mich? Kann sie mein Anblick, schrecken?

Sprich, welches Unglud soll mir ihre Flucht entbeden? Wie gransam ist mein Stand, wie schwer der Krone Pracht, Wenn sie Wertraulichkeit und Frambschaft schichtern macht, Wenn Philaide sich aus Zwang mit mir verbindet, Und nicht ihr Glud zugleich in meinem Glude sindet! Prinzessinn! sabst du nicht ihr Ange voller Zähren, Ils sie von hinnen floh, mich ihren Kummer lehren? Sollt meine Zärtlichkeit der Ursprung ihrer Pein, Und unser kinft ges Band der Schmerzen Ursach senn? Prinzessinn, eil ihr nach and laß die offenbaren,

Was ihre Seele qualt, bann laß es mich erfahren: Vielleicht entreiß ich sie dem Rummer, der sie qualt. Ich liebe sie: doch wenn die Segenliebe fehlt; So ist mein Berg zu groß, sie langer zu betrüben, Und sie'zu meiner Qual und ihrer Pein zu lieben. Ich liebe sie: doch wenn, vom fremden Trieb gestöhrt, Ihr Berg gefesselt ist und andre Flammen nahrt! So werd ich zwar mit Schmerz, doch standhaft, sie verlieren,

Und fie mit heitrer Stirn zu dem Geliebten führen. Die Liebe zwinget mich zu keiner Eprannen; Und da, wo Codrus herrscht, find alle Bergen fren.

Elifinbe.

Und wer kann ungeruhrt von beiner Großmuth horen? Wer kann dich sehn, o herr! und muß dich nicht verehren? Wie schon, wie selten ist die Tugend auf dem Thron! Der Philaide herz sen deiner Großmuth tohn! Ich eil ihr nachzugehn; sie wird mit heitern Wangen, Von Schmerz und Thranen fren, dich bald als Braut empfangen.

## Dritter Auftritt. Cobrus, Nileus.

#### Mileus.

Mur der verschämte Trieb, der sanfte Jugend ziert, Beißt Philaiden fliehn, die doch dein Werth gerührt. Berr! laß von deiner Stirn den Kummer fich zerstreuen, Um diesen heitern Tag den Freuden ganz zu weihen.

Cobrus.

#### Cobrus.

Ich liebe sie, du weists; wer liebt, ist alleit schwach, Und mein gerührtes Berz slieht Philaiden nach. Doch glucklich war ich noch, entstunden meine Schmerzen. Bon Zartlichkeit allein; — jedoch in diesem Berzen. Tobt noch ein anderer mir unbekannter Gram, Der mit verborgner Jurcht mir Ruh und hofmung nahm. Sinds Ahndungen? Ists Wahn? Verschwiegne Zähren sließen,

Ich fich umsonst mein Berg bem Kummer zu verschließen? Die Schwermuth lispelt mir nur Schrecken in das Ohr. Mein, etwas Großes sieht Athen und mir bevor: Ich sürcht es und mit Necht. — O laßt doch euren Willen, Beherrscher unster Welt! sich deutlicher enthüllen. Soll dieser große Lag der Ahndung Ausgang sehn, Ihr Götter, wenn ihr zurat, straft mich und schütz Athen!

#### Mileus.

Wie, Berr! Du, ben Athen fich immer gleich erblickte, Den keiner Schwermuth Macht tieffinnig unterbruckte, Bift du wohl Codrus noch? Kein Unfall scheint uns nah; Und der erzittert nun, ben ich nie zittern sah!

#### Cobrus.

Mileus glande nicht, daß eitle Jurcht mich ruhre, Und daß mich nur ein Bild der Phantasen verführe. Ich weiß, ein Keiner Geist ist allzeit unruhvoll, Woll hin und Ungeduld; stoll, wenn er zierern soll, Und furchtsam ohne Moth. Ein Weiser bleibt gelassen; Er trägt sein gunstigs Gluck, kann sich in Ungluck fassen;

Bu ficer ist er mie; boch niemals hofnungelos: Er bleibt fich felber gleich, und burch fich felber groß. 3d weiß es, und bu fabft mich nie fcwermuchig gittern; Doch jest will fich in mir die gange Welt erfcuttern. Die Menschen find ein Spiel von unbefannter Macht! Moch immer fcredet mich das Bild der legten Dacht. Es folief Athen, es folief der Menfchen muber Rummer, Ich felber tag versenkt in ruhig leichtem Schlummer, Als mich ein Traum erschreckt. 3ch fab, ich fab Athen, Won Barbarn gang erfullt, in wilden Flammen ftebn. 3ch fah die Junglinge verirrt auf oben Straffen War Burcht gerftreut entfliehn, binfinten und erblaffen. Der Pallas Tempel war erzurnter Flammen Raub, 3ch fab bier den Pallaft bedeckt von Schutt und Staub. Den Gangling fab ich hier, erwurgt von wilden Banden, Den unschuldevollen Blid jum himmel flerbend wenden. Der Jungfraun beilig Bolt, ber Priefferinnen Schaar lief mit entblofter Bruft und mit gerftreutem Baar; Sie fuchten fich umfonft der Mordfucht ju verhehlen, Und feufgend und erzurnt entflohn die reinen Seelen. Die Greife fab ich dort von Wehr und Kraft beraubt, Und bin im blut'gen Staub fant ihr chrmurd'ges Baupt, Erftannend fab ich es; ich fab die Manern finten; 34 fah die Pallas felbft mir aus ben Flammen winken; 3ch flurgte mich bebergt in ihres Tempele Brand; Die Gottinn jog mich bin, und nahm mich ben ber Band. Der Flammen Glang vergieng, da fcnell vor meinem Blicke Mein Traum entflob; nur blieb fein Schreden mir gurulde.:

#### Mileus.

O Pallas, wende bu des Schreckens Ahndung ab! Erdrus.

Ift Arbas noch nicht hier, bem ich Befehle gab, Den Götterspruch Apolls in Delphos zu befragen? Schon lang erwart ich ihn.

#### Mileus.

Artander ift gefchlagen; Und Doris, das minmehr den Frieden felbst verlangt, Läßt alle Wege fren. Doch daß er angelangt, Ift keinem noch bewußt.

#### Cobrus.

Bo muß er doch verziehen? Es kann vielleicht die Nacht der Ungewißheit fliehen,. Die meine Seele qualt. Es wird Athen vielleicht Durch diesen Gotterspruch sein Schiekal angezeigt.

#### Mileus.

Athen hat nicht mehr Necht, die Dorier zu schenen, Und unfer letter Sieg sollt alle Jurcht zerftreuen. Artander selber wünscht, hier friedlich dich zu sehn; Und alles scheint bereit, das Bundniß einzugehn.

#### Cobrus.

Ja, heute soll ich noch an diesem Ort ihn sprechen! Ein König ist zu groß, um seine Treu zu brechen. Ich surchte nichts von ihm, und strafe den Verdacht, Der ohne, daß ichs will, mich öfters zweiseln macht. Verdacht ist für die Furcht, und Argwohn sur Tyrannen: Ich suche dieses Bild aus meiner Brust zu bannen. Doch, hat fich dir der Beld noch nicht bekannt gemacht, Wor deffen Tapferkeit erst in der letten Schlacht Der Dorier entfloh?

#### Mileus.

Dren Tage sind vergangen; Moch hort man nichts von ihm. Artander war gefangen; Der Lohn war schon bereit für seine Tyrannen. Doch, wie man mir gesagt, ließ dieser Held ihn fren. Mehr weiß ich nicht.

#### Ein Solbat.

Bergeib, wenn meine Pflicht dich fieret; Es ift ein Fremder hier, der dich ju febn begehret.

#### Cobrus.

D, war er es boch felbst! Er tomme! Belden tohn Bestimmt ihm wohl Athen?

## Bierter Auftritt. Cobrus, Mileus, Medon.

#### Cobrus.

Ists Elifindens Sohn? Berführet mich kein Traum? Hat dir ein Gott das Leben, Jum Schutz des Vaterlands, vielleicht zurück gegeben? Bist du es, Medon, du? Frügt mich mein Auge nicht? Medon.

Mein, es ist Medon felbst, er selbst, der mit die spricht, Der Elisinde Sohn, der seinen König ehret, Den edle Freude nun erhabne Thranen lehret. Ich war bisher ein Spiel vom wandelbaren Gluck; Mich bringt ber Gotter Macht nun allzu fpåt zuruck. Warum konnt Medon dich nicht in die Schlacht begleiten, Und fur sein Vaterland und seinen König ftreiten? Warum war ich entfernt, und kam nicht früher an, Wo ich nichts als den Rest von Lorbern erndten kann?

#### Cobrus.

Den Gattern sen gedankt, die dich uns wieder geben! Sie selber sind besorge für mahrer Belden Leben; Sie sinds, die dich dem Tod mit machtger Hand entführt, Die deinen Arm gestärkt, und beinen Muth regiert. Die Proben, die du gabst von deinem edlen Muthe, Berkundigten den Rest von Thesens Heldenblute. Unarme mich, du warsts, du bist derselbe Held, Der in der letzten Schlacht Artanders Stolz gefällt!

#### Mebon.

Was ich gethan, ift nichts für Vaterland und König, Für meinen Arm genug, und für mein Herz zu wenig.

#### Cobrus.

Doch welcher Gottheit Macht giebt bich ber Welt jurud? Wir weinten langst um bich.

#### Mebon.

Ein unverhoftes Glud Entriß mich der Gefahr, und ließ mir dieses Leben, Es für mein Vaterland einst ebler aufzugeben. On weists, daß mich Athen, noch eh' der Krieg entbrannt, Mit wenigem Gefolg nach Theben hingesandt. Wir eilten muthig fort, und forglos vor Gefahren; Schnell wurden wir umringt von feindlich startern Schaaren.

Mich ließen fie verwundt; die Meinen todt jurud. Ich lag empfindungslos. Ein ungefähres Glud Trieb hirten in den Wald, wo mich der Feind gefunden. Mit mitleidsvoller Sand verbanden fie die Bunden, Ihr menfchlich treuer Fleiß verlangerte ben Lauf Des matten Lebens noch; ich schloß die Augen auf. Da wandt ich meinen Blid zu ben gestirnten Soben, Um einen edlern Tod bie Botter anzuflehen. Sie borten mein Gebeth; ich wurde fortgebracht, Und tam in Theben an in unbefannter Tracht. Dort fühlt ich, bag die Macht der Gotter mich regierte. 3ch mertte, bag mein Flehn bas Wolf von Theben rubrte. Es gog ein muthges Beer Bootier mit mir. Sie folgen mir; fie find in wenig Tagen bier. 3ch tam bem Beer zuvor , begierig biefe Mauern Bald wiederum zu febn, die Medons Tod bedauern. Ich weiß nicht, welche Macht uns an dem Ort entgiett, 200 wir bas Licht ber Welt jum erftenmal erblicht? Die tuft muß füßer fenn, Die Sonne beitrer fcheinen; Es lacht ein beller Grun aus ben befannten Bannen. Der, ben Athen gebahr, ffirbt freudig fur Athen. Woll Freude ming ich beint das Fest des Friedens febn: Ich fen'r es mit der Stadt, obichon bereit gum Rriege. Mehr ift ein Friede werth, als ungablbare Siege.

#### Cobrus.

So denkt ein wahrer Beld. Der Durft nach Ruhm und

Erhitet manch niedres Berg, ist Wildheit und nicht Muth. Die raube Tapferteit, die nichts verehrt, als Waffen, Erlaubt Erlaubt der Himmel bloß, die Sterblichen zu ftrasen. Der ist ein wahrer Held, der Wölkern Muhe schaft: Er ist mehr, als ein Jurst; denn er ist tugendhaft. Doch große Herzen sind die zärtlichsten — — Die Triebe Bon Elisindens Herz, die mutterliche Liebe Erwarten dich, ich geh, — Jedoch hier kömmt sie schon. Prinzessim, nahe dich, empfange deinen Sohn, Den Stolz Athens; er lebt; ergebt euch eurer Freude! Ich laß euch, send vergnügt und dankt dem Himmel bende.

# Fünfter Auftritt. Stiffnde, Medon.

#### Elifinde.

Wo bin ich? Leb ich noch? O Medon! seh ich bich! Er ist es! Gotter! Ja! — Er ifts — umarme mich! O Medon! O mein Sohn!

#### Medon.

Ihr Götter! Elifinde! Sie finkt! Entreißt fie nicht, da ich sie wieder sinde! Prinzesfin! Bin ich wohl so großer Liebe werth?

#### Elifinbe.

Du bifts, bu lebft! mein Sohn, mehr hab ich nie begehrt! Mun nehmt mein Leben hin, ihr Gotter! Meine Freude Ift für mein Berz zu groß, zu schnell nach meinem Leibe. Ihr Gotter! die ihr mich und meinem Schmerz gesehn, Kaum hatt' ich es gewagt, euch darum anzustehn. Du lebest noch, mein Sohn!

#### Mebon.

Des Todes Finfternissen, Die sich schon naberten, hat mich das Glud entriffen, Bielleicht dazu bestimmt, daß kunftig meine Hand Den Göttern dienen soll und unserm Waterland.

Elifinde.

Allein, burch welchen Weg bift bin dem Tob entgangen? Bon welchem macht'gen Gott hat Mebon Schutz emp pfangen?

Schon glaubte dich Athen ein Opfer fremder Buth. Die Deinen fand man todt. — du bist von Theseus Blut; Durch Miederträchtigkeit erhieltst du nicht dein Leben!

#### Mebon.

Mein, Elisinde! Rein, bereit es hin zu geben, Entweihete dein Sohn den Ruhm der Ahnen nicht. Dein! — doch verzeih, daß dich die Sehnsucht unterbricht, Werzeih dem heftigsten und tugendhaftsten Triebe! Lebt Philaide noch? Denkt sie an meine Liebe? Wo ist sie? Ist sie todt? Ist sie mir ungetren? Ich zittre! dein Gesicht entsärbet sich hierben. Du schweigst — Entdecke mir, was ich zu fürchten habe! Ris mich der Götter Macht mur darum aus dem Grabe, Dannit ein ärgrer Tod mich hier erwarten soll? Entdecke mein Geschick! Mein Berz ist schreckensvoll.

Elifinde.

Sie lebt. — Doch welcher Ort hielt bich bisher verborgen? Bedachteft du getreu die bir befohlnen Gorgen? Ramft du nach Theben bin, und tommft allein gurud?

Mebon.

#### Mebon.

Ich kam nach Theben, ja — Warum schloß das Geschick Micht eher dieses Aug mit ew'gen Finsternissen? Ach Elisinde! sprich, laß mich mein Schickal wissen! Es rühre dich mein Schmerz; es rühre dich dein Sohn! Sie lebt, und liebt mich nicht! Ist dieß der Treue Lohn! Sie liebet mich nicht mehr; dieß saget mir dein Schweigen, Ans Mitleid säumst du dich, mein Unglück anzuzeigen. Wen opfert sie nich auf? Sprich!

## Elifinde,

Medon! hast du Muth.

#### Medon. Gott! welche Frage! — Sprich, wo mein vergofines Blut

Es dir bezeigen foll, daß ich es nicht entweihe? Daß ich bein Sohn noch bin? Daß ich ben Top nicht schene? Wer ists, der meinem Ruhm verleumdrisch schaden kann?

#### Elifinde.

Ein großer Krieger ift nicht stess ein großer Mann. Aus Ruhmsicht oder Stolz kann man sein Leben wagen; Mehr Muth gehöft dazu, sein Ungluck zu ertragen. Der wahre Muth bleibt oft am meisten unbekannt; Im herzen ist sein Sis und nicht in unfrer Hand. Sprich, haft du Muth genng, mich ruhig anzuhören?

Medon.

36 bin bagu bereif.

Elifinbe.

Wer naht fich, uns ju ftoren?

Komm --

Ę

Eine Bache. Philaide tommt, Prinzessinn!

Elifinde in Meter.

Wieibe hier !

3क बाद

Medon.

Bie? Gie tommt? Gie felbft?

Elifinde.

Du folgeft mir?

Etwart mich!

Medon.

himmel wie? So foll ich fie nicht feben!

Ihr Gotter! Welch Geschiel? - -

Elifinde.

Jest fann es nicht gefcheben.

Bleib hier !

Mebon.

So fann mein Schmers - -

Elifinde.

Ift diefes Medons Muth?

Medon, .

Bergeihe, Graufame, betrogner Liebe Buth;

3ch kenne mich nicht mehr. Der Schmerz, ben ich em

pfinde ---

Elifinde.

Bist du wohl Mebon noch? Bin ich noch Elifinde? Gist mein Befehl ben dir? Hast du dein vor'ges Herg? Gehorche! bleib zuruck! (Wie ruhrt mich nicht sein

Schmers!)

(Gie grit if.)

Medun

#### Mebon allein.

So kann ber Menschen Glud nur Augenblide danern!
Ihr Götter dieses Orts! Ihr väterlichen Mauern!
Wie freudig war ich nicht, als ich euch wieder sah!
Und meiner Freude war der stärtste Schmerz so nah!
Warum erhielt das Glud mein ungludselig teben?
Ich hatt es in der Schlacht vergnulgter aufgegeben.
Der Ungewißheit Stand ist allzu-schreckensvoll!
Entdeckt mir wenigstens, was ich beklagen soll!
Ihr Götter! tührt euch nicht der zärtlichste der Triebe?
Dehmt Ruhm und Gluck hin, verschont nur meine Liebe.

#### (ACCORDED TO THE PROPERTY OF T

# 3 wenter Auftritt. Elisinde, Medon.

#### · Elifinde.

Den kennst du dein Geschick! Du danerst mich! Allein Bewundert will ein Held und nicht bedauert senn, Wenn ihn ein Unglück trift. Mie kann er unterliegen. Er fühlet seinen Schmerz; doch kann er ihn besiegen. Gehorche deiner Pflicht. Es freut sich ganz Athen, Des Theseus wurd'ges Blut auf unserm Thron zu sehn. Du weißt, ich liebe dich, ich liebe Philaiden. Sie war für dich bestimmt; das Glück hat euch geschieden. Gehorche dem Geschiek. Es rührt mich deine Pein: Kein Sieg kann ohne Streit und ohne Schmerzen senn. Der Engend Bahn ift voll von Arbeit und Beschwerden: Dn bist ein Unterthan; sen werth, ein Fürst zu werden. Lern bich beherrschen!

#### Medon.

D! wie schwer ist diese Pflicht! Iwar kampfen kann mein Herz: doch siegen kann es nicht. Nur ben den Göttern sieht der Menschen Glud und keben! Sie haben ihre Macht den Königen gegeben; Die herrschen über uns. Der Menschen kust und Schmerz Steht oft in ihrer Macht; doch niemals unser Perz. Nur dieß wird siets regiert von unbekanntem Triebe. Kein König und kein Gott herrscht über unstre Liebe. Mein keben ged ich gern sur meinen König hin; Du weißt, ob ich bisher ihm tren gewesen bin! Doch meine Liebe werd ich nie bestegen können; Es kann mich keln Geschief von Philaiden trennen. Werzeih, bedaure selbst den unglücksvollen Sohn! Liebt Philaide mich, so schäft sie keinen Thron, Und wird verzmigt mit mir, und mir getren zu bleiben —

Auch niederträchtig senn, und sich durch Wahn betäuben; Der Tugend Zuruf siehn, der Tugend, die uns lehrt, Der Liebe widerstehn, wenn sie die Pslichten stort? Will Medon, will ein Held, den hundert Siege zieren, Die Herrschaft über sich, den schönsten Sieg, verlieren? Durch Philaidens Pslicht wird dir ihr Herz entwandt. Ihr Bater, als er starb, befahl ihr diese Band. Du willst, sie soll gleich dir der Tugend widerstreben, Und suchst dein Ungluck noch dem Hummel Schuld zu geben. Wiesleicht

Wielleicht ist sie so schwach, daß sie sich die ergiebt, Und mit dir sliehen will! Sie ist ein Weib, und liebt: On solltest stärker senn und durch dein Benspiel zeigen, Kein Unglück könn ein Herz, das edel denket, beugen, On solltest standhaft senn. Die Liebe tadl' ich nicht; Sie herrsche, wo sie will, doch weiche sie der Pflicht! Ermuntre dich, mein Sohn! Schlag nicht die Hosmung nieder,

Dir wir von dir gefaßt: sen endlich Medon wieder. Bernunft und Weisheit stillt der Leidenschaften Krieg, Und selbst der Tugend Schmerz verschöuert ihren Sieg. Medon.

Mein Berg ist alin schwach für beine strengen Lehren. Mein Unrecht fühl ich zwar; doch nur die Pein zu mehren. Ihr Gotter! lenket mich, mein Unglück kömmt von euch; Mein ungewisses Herz verzagt ben diesem Streich! Ihr könnt mir zwar den Muth, sie zu verlieren, geben, Jedoch nicht Muth genug, nach dem Verlust zu leben. Mein allzu zärtlich Herz hat hierzu keine Kraft; Mein Tod wird mich befrenn!

#### Elifinbe.

Stirb! und fen tugenbhaft!

Dieß ist bes Lebens Zweck. Erkenne meine Liebe, Und meine Zartlichkeit aus eben diesem Triebe, Der dir nun grausam scheint. Mein mutterliches Berg Seufzt heimlich, wenn du weinst, und fühlet beinen Schmerz.

Ich leide mehr, als du! Wie gern wollt ich mein Leben, Dich gludlicher zu sehn, dem himmel wieder geben!

M 4

Doch, wenn die Tugerth fpricht, so schweigt mein Rummer still;

Ich kann dich sterben sehn, wenn es die Engend will. Ein edler Tod ist mehr, als ein entweihtes leben: Doch wahre Tugend muß der Schwermuth widerstreben. Sen muthig! Rleinmuth nur verzaget ben der Pein. Bu was entschließst du dich? Sprich!

#### Mebon.

Deiner werth zu senn. Ich welch micht, welcher Geift, der jedes Wort belebet, Mein Berg mit neuem Stolz ben beiner Med erhebet! Der Gottheit Stimme gleich, dringt nun dein machtges

Durch mein bestürztes Berg und weckt die Tugend bort. Ich sühl ein edles Feur in meinem Busen glüben, Ich will Uthen, mich selbst und Philaiden sliehen. Sie lieben werd ich stets, doch traurig und allein, Fern von Athen und ihr. Sie soll des Codrus senn. Ich willige darein; ich sieh! Für meinen König Und für mein Vaterland ist noch mein Leben wenig, Ich geb es willig hin.

### Elifinde.

Sieh, Thefeus, seinen Muth! Er ist der Muhm Athens, mein Stolz, dein würdges Blut! Umarme mich, mein Sohn! Mich schmerzt, dich zu entfernen!

Jedoch du follst von mir dem Gluck entsagen lernen, Das man am höchsten schatt. Sen glucklich, fern von mir! Mebon.

#### Mebon.

Ein lettes eing'ges Glud erbitt ich noch von bir! Doch einmal führe mich jur traur'gen Philaide, Und wenn bereinft mein Beift, beftanb'ger Schmerzen mube,

Bielleicht in turger Zeit befrent ben Leib verläßt, Dann bring ihr mitleibsvoll bes Medons traur'gen Reft, Die Afche weinend bin, und wehre nicht ben Thranen, Die fle vielleicht vergiefit, ben Schatten zu verfohnen. Moch eh ber Lag verftreicht, will ich von hier fcon gefin. Lag mich jum lestemnal noch Philaiden fehn, Das lette Lebewohl aus ihrem Munde feen.

#### Elifinde.

Wird deine Schwachheit nicht den eblen Worfat fforen?., Bift bu mohl ftart genug, ben Abichied auszuftebn? Borbin verboth ich bir, fie noch einmal gu febn; 3ch fchente beinen Schmerz. Sie weiß von beinem leben; Sie weint, doch fle fann nicht der Schickung widerftreben. Mun ift fie Cobrus Braut. Allhier erwart ich fie! Du weineft! Gen mein Gobu! Coon naht fie fic. Entflich,

Wenn dir die Starte fehlt! Jest mift bu-ftanbhaft fdeinen.

#### Medon.

Mein Schmerz ift allzu groß, um jego noch zu weinen. D Lugend, mach mein Berg ben biefem Anblid feft! Bergeib, o Baterland! ber Schwachheit letten Reft; Werzeihe, wenn dieß Berg nun doppelt fcweller fclaget, Wenn fich ein eitler Munfch in ftillen Seufgern reget, Berbute M 5

C. B. M.

Berhute wenigstens, daß, wenn mein Berg sich zwingt, Der Schwachheit Zähre nicht aus meinen Augen bringt. Ich wurde sie ja selbst durch meinen Schmerz betrüben. Ich bin nicht schwach genug, mein Gluck in ihr zu lieben! Ihr eignes Gluck allein war meiner Wünsche Ziel. Mein teben acht ich nicht, und ihres ist mir viel.

Elifinde.

Mich rubrt bein ebler Muth. Ich fühle selbst bein Leiden; Ich weine sest zugleich aus Schmerzen und aus Freuden.

## Zwenter Auftritt. Philaibe, Clifinde, Medon.

Philaide.

O Medon, seh ich dich! Bist du es? Bringt das Glück Den Helden, den mein Berz beständig liebt, zurück? Beglückter Augenblick! ob schon vermengt mit Schmerzen! Dein Angedenken riß kein Zufall aus dem Herzen. Die Welt schien mir betrübt, weil meine Furcht geglaubt, Daß dich der Götter Jorn ihr schon so schnell geraubt. Du lebst! Ein Irrthum nur ließ dich als todt beweinen! Won nun an seh ich erst die Sonne wieder scheinen; Won nun an seh ich erst den Frühling wieder blüh'n: Mein Medon nur allein schmickt und verschönert ihn. Wie viel — du weist es wohl — (12 Cistus) wie viel hab ich gelitten?

Selbst Elifinde hat den Schmerz umfonft beftritten!

430 Elisme.) Haft du es ihm gesagi? - Jedoch du redest nicht.

Дa

Du weinft. Ein finftrer Bram entfiellet bein Geficht. Ihr Gotter! Ach! Er flaunt! Er scheut mich zu empfangen, Und langfam rollen ihm die Thranen von den Wangen.

#### Medon.

Wie gludlich bin ich nicht, bich noch einmaf zu febu! Du fiebst trich! dieß ift gring, vergnügt gunt Tob ju gehie. Des Simmels Schluß befiehlt, daß wir une wieder fcheiden; Doch große Bergen find bestimme, um hier zu leiden. Der Menfcheit größtes Glud ift tugendhaft ju fenn; Und eben biefes Glud wird oft ju unfrer Dein. Alcid und Philoctet, und felbften Thefens waren Stete ferend, unbeglieft, verwiefelt in Gefahren; Doch fratt des niedern Glud's erwartete ber tohn, Der wahrer Tugend folgt, auf dem Olymp fie fcon. Auch wir, wir find bestimmt, auf diefer Bahn gu geben, Durch unfrer Liebe Schmerz bie Engend zu erhoben. In einer beffern Belt will ich bich wieber febn. Die Zugend helfe dir den Abschied überftebn; 3d folge meiner Pflicht: nie wirft bu mich erblicken. Ein fremdes Erdreich wird des Medons Afche bruden. Du bift bes Codrus nun, und er ift beiner werth, Doch, wenn dich bas Befchick gu feiner Braut erflart. Benn goldner Rronen Pracht die icone Stirne gieret, Benn bich ber Glang umftrahlt, ber Burfiet oft verführet, .Menn, pracht'ger Unruh voll, die Frende bich umgiebt: Bergiß, vergiß nicht gang, daß Mebon dich geliebt. Sprich, Medon liebte mich mehr, als fein eignes leben: Bur Baterland und Pflicht hat er mich bingegeben; Rein Jungling lebt, beribm an Lieb und Schmerzen gleicht. Ruh Ruh fanft, Ungludlicher! die Erde fen dir leicht! Ruh fanft, Ungludlicher! Zum Lohn für deine Treue, Mimm diese Thranen bin, die ich der Schwermuth weihe.

Philaide.

Was fagst du? Bift auch du so grausam, als das Glud? Du willst, du kannst mich fliehn? Grausamer, denk zurück An unser vor'ges Gluck, an das, was du geschworen! So lebst du, Medon, ach! und bist sur mich verloren! So bist du nicht mehr mein; und ich, ich lebe noch? On liebst mich, wie du sagst; und du verläßst mich boch? Liebst du mich in der Chat, so kann uns nichts mehr tremen. Die, die für dich gelebt, wird mit dir sterben können.

#### Mebon. .

Ich bleiben? Sollt ich dich in fremden Armen sehn? Konnt ich der Eisersucht noch länger widerstehn? Rein Mittel bleibet mir, als dieß, mich zu entsernen. Da uns der himmel trennt, sollst du mich kennen lernen. Nicht höher schätz ich dich, als Tugend, Ehr und Pflicht; Jedoch so hoch, als dich, schätz ich mein Leben nicht. Die Tugend heißt mich fliehn,

#### Philaide.

Und mich, mich heißt sie sterben. Ich tann ber Gotter Hulf und Mitleid nicht erwerben. Du stiehst mich, Medon, du! Nichts bleibt mir mehr zuruck. Ist nun dein Zorn erschöpft, tyrannisches Geschick! Encreiße diesen Geist, der längst zu seufzen mide, Bald ber verhaßten Welt! du siegest — — (Ste sott Elisaben in die Arme.)

Mebon.

Medon. (m fic ir in gafen wirft.) Philaide.

#### Elifinde.

Betrübte Zartlichkeit! was kostest du für Pein! Sen standhaft, Sohn!

#### Mebon.

Sie weint; und ich soll ftandhaft senn! Ich kann, ich kann dem Schmerz nicht länger widerstehen! (20 Philate.) Zu deinen Füßen hier sollst du mich sterben sehen. Mur weine nicht; dein Schmerz besieget meinen Muth; Die Thränen, die du weinst, erkauf ich gern unt Blut. O Schmerz! O Zärtlichkeit.

#### Philaide.

Co foll ich bich verlieren? Co laft ber himmel fich durch unfre Qual nicht rubren? (Sie richtet ben Medon auf.)

#### Elifinde.

Ungludlich Paar! das num die Schickung ausersehn, Der tiebe größten Schmerz beherzt zu überstehn, tast eure Herzen nicht dem Ungluick unterliegen! Besiegt euch, um den Zorn der Götter zu bestegen! Steh auf, mein Sohn, dein Schmerz und deiner tiebe Pein Wird ben der Nachwelt noch der Großumth Benspiel senn! Und du, die das Geschick zum Herrschen ausersehen, teh, wenn du herrschen wirst, der Tugend benzustehen. Dieß sen dein bester Trost, du warst dazu bestimmt. Ersticket diesen Trieb, der euch den Much benimmt. Flieht, und verlängert nicht des Abschieds traur'ge Stunden! Dieß Zaudern mehret nur den Schmerg, den ihr ent-

Ich feh euch ftandhaft zu; doch leid ich mehr, als ihr. Zu weinen ist ein Trost, und ich verfag ihn mir.

Philaide.

So war mein Berg bestimmt, so viele Qual zu leiden! Mebon.

So mußte bas Geschick zwen solche Bergen scheiden ! Philaibe.

36 foll bich nicht mehr febn!

Medon.

Ich foll bich ewig flichn! Doch wird ein früher Tod mich bald der Qual entziehn. Philaide.

Und ich — kann mir mein Schmerz den Tod nicht eber geben,

Und ich verspreche bir, dich nicht gu überleben.

Elifinde.

Es ist zum Scheiden Zeit: bald wird sich Cobrus nah'n. Jest kundigt Phorbas ihm den Spruch der Gotter an. Ich sah ihn, als er kam. Der Rummer eurer herzen Wächst durch die Thränen nur, und Klagen mehrt die Schmerzen.

Philaide.

Graufame! furje boch die fcnellen Stunden nicht! Elifinde.

Ich heiß ihn nicht entfliehn! Geschick und Tugend spricht; Es ift jum Abschied Zeit.

Medon.

#### Mebon.

3ch folge bem Gefdides

Ich gittre! Welche Macht benebelt meine Blicke!

Es hemmt ein tobtlich Eis mein Blut in feinem Lauf.

Glifinde.

D Sotter! richtet ihn in seinen Schnierzen auf! Mein Muth entweicht; mein Berg ist seiner Starke mide. Mebon.

O mein verlornes Blud! o liebfte Philaide!

(Gr tuffet fir ble Dans,)

Leb wohl, leb ewig wohl!

Philaide.

D Meben! o Geschick!

#### Mebon.

Deparum überlebt bein Medon diefen Blick!
. (Gilfinde unfarmet tin.)

Elifinde.

Sohn! lebe wohl, und mimm die letten Wehmuthszeichen Der mitterlichen Tren. Willst du den Helden gleichen, Wom Thesens lerne nur, wie man Tyrannen dampft: Won mir hast du gelernt, wie man sich selbst bekampft! Denk an mich, fahre fort, und laß dein würdig teben Von wahrer Tapserkeit der Welt ein Benspiel geben. Besiege dich zuerst und jede teidenschaft; Dann siege, sen ein Held! Sen mehr, sen tugendhaft! Ihr Götter! sieht ihm ben, und leitet seine Jugend, Wermindert seinen Schmerz! Er leidet ihn aus Tugend: Und wenn ihr ihm auch nicht des Nachruhms tob gewährt, Mur darum bitt ich euch, macht ihn des Machruhms werth.

Die stille Engend sen der ftarkste seiner Triebe! Sohn, denk, entfernt von mir, an Elisindens Liebe — Lebwohl, nichts halt dich mehr; die Zeit ist schon entflohn. Webon.

Pringefinn, lebe wohl

Philaide.

30 fterbe.

Elifinde.

Blieb, mein Sobn!

Mebon.

Ich fliehe, doch du mußt die letzte Bitte horen,
Steh Philaiden ben, such ihrem Schmerz zu wehren!
Ich flieh, es ist geschehn; der tropet seder Noth,
Der nichts mehr wünschen kann, als einen edlen Tod.
(Ocht ab.)

# Dritter Auftritt. Elifinde, Philaide.

#### Elisinbe.

Es ist geschehn! - - Er flieht! - O konnt ich einsam weinen -

Wie schwer! - - Wie bitter ifts, den andern frandhaft scheinen,

Menn unfer Berg ber Macht des Schmerzens unterliegt!
(30 Philaiden) Sen ftandhaft! Medon floh, die Tigend hat gestegt.

Moch einen schönern Sieg muß fie ben dir erwerben Im Tempel —

Philaide,

Philaide, die fich auf etumal ermuntert und der Seene julauft, wo Debon abgegangen.

. If er fort? - o Dedon, fieh mich fierben. Graufamer, fomm guruck! (ju Glifinden, die fe jurachalt.)

Lag mich - er ift entflohn!

Du haltst mich noch jurud, du weinst nicht um den Sohn, Grausames hartes Berg! — Ich will zum Tempel geben; Ja dorten sollst du mich an Codrus Seiten seben. Doch foll zugleich ein Dolch mich von der Lebenspein, Bon meiner Liebe Schmerz. — von deinem Blick befrenn,

Elifinde.

Wie ruhrst du mich! bein Schmerz verdoppelt mur ben meinen — —

Durch Tugend wird bas Gluck besiegt und nicht burch Weinen.

3d meine nicht.

Philaide.

Dein Berg, bein Auge widerspricht, Und weinend sagst du mir umsonst: ich weine nicht. Warum, da dich der Schmerz so hefrig eingenommen — Elisinde.

D himmel, faffe bich! 3ch feb ben Ronig kommen.

Vierter Auftritt. Codrus, Mileus, Sliffnde, Philaide.

Cobrus ju Donatera.

Prinzesinn! diesen Tag wollt ich zwar glutlich finn; Er war dazu bestimmt. Des Homens Factein Schein v. Crop. L. Theil, M Erhellt Schellt den Tempel schon; schon tonen frohe Lieder. Doch darf iche sagen? Ach! der Himmel schelnt zuwider, Ahndungen, die mir drohn, erfüllen dieses Herz Mit Sorge für Athen und unbekanntem Schmerz. Selbst deine Traurigkeit hilft meinen Kummer stärken. Ich muß auf deiner Stirn noch Schmerz und Gram bemerken.

Wielleicht enthüllet sich ber Zukunft Dunkelheit In wenig Lagen schon; vielleicht geschieht es hent. Doch benke, welcher Schmerz ists nicht für meine Liebe, Wenn ich für diesen Lag des Hymens Fest verschiebe? Philaide.

Bon Ahndungen bestürzt, fühlt lange schon mein Berg Auch teine Leidenschaft, als Schrecken oder Schmerz. Ich sehe, daß auch dich versteckte Gorgen kränken: Ich geh, in Einsamkeit den meinen nachzudenken. (Debt nebst Gilfinden ab.)

# Fünfter Auftritt.

Codrus, Mileus.

Mileus.

Wie, Herr! du selbst verschiebst des Homens festes Band! Welch Unglud drobet dir und unserm Waterland? Besturgt die Nachricht dich, die Phorbas die entdecket? Ift es der Götter Spruch, der deinen Kummer wecket? Epbrus.

Mileus! fürchte nichts, Athen foll siegreich sein! Der Gotter Rath versprichts, und ihr habt nichts zu scheun. Was sonst ihr Wille sen, dieß nuß ich jest verschweigen. Wielleicht Bielleicht wird heute noch fich die Erfüllung zeigen. Ich kann nun meinen Traum schon deutlicher verstehn; Doch kann ich durch die Nacht der Schickung noch nicht sehn.

Ich weiß noch nicht, wodurch — Jedoch, ich bin zufrieden, Ich weiß genug, mein Berg hat alles schon entschieden, Die Wohlfahrt von Athen, Mileus, fleht ben mir: Dieß ift der Gotter Spruch.

#### Mileus.

Steht unfer Glud ben dir, Co fürchten wir nichts mehr: doch flatt der heitern Freude, Scheint mir dein Berg erfüllt von Gram und stillem Leide. Warum verschiebt dein Schluß den schönsten Augenblick?

#### Cobrus.

Ist doch mein Geist noch fren und suhlt die Killen Freuden.
Wodurch die Lugenden ein großes Derz erhöhn.

Jedoch, warum ist nicht Artander in Athen?

Ichoch, warum ist nicht Artander in Athen?

Ich soll ihn heute noch an diesem Orte sehen?

Laß unser Wolf bereit ihn zu empfangen siehen.

Ich eil indessen selbst der Pallas Tempel zu;

An ihres Altars Juß sind ich vielleicht die Rus.

Der Götter Worsicht hat die Bahn von unsern Leben

Mit tiefer Dunkelheit und heil ger Nacht umgeben.

Wir irren, Blinden gleich, mit unskwissem Tritt,

Und unbekannte Macht regieret seden Saritt.

Zulest bringt uns die Zeit nach durchgeträumten Jahren

Bu unsern Ahnen hin; wir find nun, was sie waren, Upd werden, was sie sind. Der Ruhm nur bleibt zuruck. Der Weise wird für ihn zum Meister vom Geschick. Die Lugend nur allein kann durch die Dunkelheiten Uns zur Unsterblichkeit auf sichern Wegen leiten.

# (ALERSON STREET, STREE

# Dritter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Cobrus, Mileus.

## Cobrus.

Meden reifte schnell und heimlich aus Athen? Er floh besturzt von hier? Du haft ihn felbst gesehn?

#### Mileus.

Ja, Bert, ich sab ihn hier aus dem Pallaste gehen: Man konnt' auf seiner Stirn die tiefste Schwermuth sehen. Er gieng durchs nabe Thor und sab mit trubem Blick Noch oft nach dem Pallast und nach Athen zurück.

## Cobrus.

Er floh und wollte mir nicht seinen Schmerz entdeden! Warum will Medon sich vor meinem Blick perstecken? Warum slieht mich mein Freund? Da seder Unterthan Auf Beystand, oder doch auf Mitleid, hoffen kann.

#### Mileus.

Won ferne feb ich, Berr, dort Philaiden tommen!

Cobrus.

Cobrus.

Sie kommt gedankenvoll, von Schwermuth eingenommen, Mir scheint es, daß sie weint, und daß sie leift spricht; Tieffinnig nah't sie fich und sieht uns jeht noch nicht.

Zwenter Auftritt. Cobrus, Mileus, Philaide.

Philaide in tiefen Geografen.

Hier wars! hier hab ich ihn bas lettemal geseben; D Medon - Berr, verzeih!

( Sie erblict ben Cobrus, erfchrict mit will abgrict. )

Cobrus.

Du eilft , hinneg ju geben,

Barum versteckt ihn mir bein allzusurchtsam Berz? Prinzessinn! kann ich benn mie bein Vertraum gereichen? Und warum suchst du stets den Fragen auszuweichen? Es ist bein bester Freund, der jesso mit die spricht; Was man dem Cobrus sagt, erfährt der König nicht. Ich rede nicht mit dir, wie die Verliebten dslegen; Kein zärelich Klagen soll zum Mitseid dich bewegen: Doch traue beinem Freund. Wenn du mich auch nicht

Berlang ich, daß du mir dieß Freundschaftszeichen glebst. Dich qualt ein stiller Schmerz; mich bencht auch, Elisinke Buhlt einen innern Schmerz, den ich noch nicht ergrunde. Du kannst mir, was euch qualt, ohn alle Jurcht ge-

ftehn. — — Und Medon, Medon flicht schwermuthig ans Athen? M 3 Philade. Philaide.

Berr! Medon floh - Bergeih - ach, darf ich es entbecken!

# Cobrus.

Du weinst, du flichst umsonst die Thranen zu versteden! Fabr fort!

Philaide.

Berzeihe, Herr! wenn dich mein Wort betrübt. Berzeih, du willst es so! Er floh — weil er mich liebt. (Sie wirft fich Gorns zu den Füsen.) Berzeih und gieb die Schuld dem herrschenden Geschiese! Schon lang hatt ichs entdeckt; die Furcht hielt mich zurücke: Die Liebe hatte, schon seit unster jungsten Zeit, Durch Unschuld uns vereint, durch Gluck und Zärtlichkeit.

### Cobrus.

Du liebst ihn? Er liebt bich? Warum warft bu ver-

Und ließest mir oft ju, mich selbsten ju betriegen?
Stehauf, Prinzesinn; glaub, es rubret mich bein Schmerg: Ich will bich glucklich sehn, und Codrus zwingt kein Berg. Doch fahre fort: was hieß ben jungen Medon fliehen?
Thilaibe.

Er floh, mir keinen Thron, mich dir nicht zu entziehen. Aus Großmuth fturzt er fich frenwillig in die Moth; Berzweifelnd eilt er fort, und suchet seinen Tod. Berzeihe, herr — ich kann nicht meinen Thranen wehren;

Er ift entfernt; sein Trieb kann beine Ruh nicht ftobren. Ich werd ihn nicht mehr sehn — Mein Berg verehret dicht Behlt Behlt Gegenliebe noch, herr, so bedaure mich. Mein Ungluck hat die Schuld — Rein Berg wählt seine Triebe,

Und unbekannte Macht zwingt alle zu der Liebe. Die Weisheit dampft sie zwar; doch völlig siegt sie nicht. Ihr Trieb besiegt den Tod, — sedoch nicht Ruhm und Psicht.

Der treue Medon floh, dem Konige zu weichen; Auf Elifindens Math.

Cobrus in Riebs.

Geb, fuch ibn gu erreichen!

Sold ihm Trabanten nach; man bring ihn mir gurud!

Ich kann ihn gludlich sehn; ich danke dem Geschick, Das mir die Macht noch giebt, die Tugend zu belohnen. Selbst Elisinde will nicht Medons Liebe schonen! Der treue Jungling flieht, und läßt mir, was er liebt! O wann ein Unterthan mir dieses Benspiel giebt; Was kann ein König thun? Der kohn ist stets zu wenig; Ein tugendhafter Mann ist größer, als ein König. Ich fühl es, und mich nimmt ein edler Eiser ein, Dem Medon wenigstens au Großmuth gleich zu sent.

# Dritter Auftritt. Philaide, Cobrus, Elifinde.

Cobrus in Gliffaben.

Prinzesinn, nahe bich; ich habe Recht, zu klagen; Du heißt den Medon fliehn, und ohn es mir zu fagen? Ben großen Herzen geht die Tugend oft zu weit, ۱

Sie will erhaben senn, und wird jur Strengigkeit.
Michte konnte diese Berg empfindlicher verletzen.
Ein Gluck, das andre qualt, wird niemals mich ergötzen.
Es soll kein Unterthan durch mich unghicklich senn.
Und welcher Unterthan? Dein Gohn! Hat seine Pein Dein Herze nicht gerühre? Mich hatt er rühren muffen!
Allein zu rechter Zeit läßt mirs der Himmel wissen.
Ich dank ihm, und dein Gohn kommt heute noch zuruck.

Sen feiner Tugend Lohn! Die Liebe fen bein Gluck!

Elifinde.

Rann wohl ben Sterblichen die Großmuth hoher steigen? Philaide.

Erftaunen — Dankbarkeit — zwingt meinen Mund pe

(Ste will ibm ju Zuffen fallen; er glebt es nicht ju.) Ifts möglich? König, Herr, ber Gotter mahres Bild! Mein Berg ift allzu schwach zum Trieb, ber es erfüllt — Ich kann nicht reden — nein — Warnm kann ich mein Leben

Micht so, wie Medon tann, für meinen König geben? Warum ist meine hand zu schwah, ihm benzustehn? Beherzt wollt ich zum Lod, um ihn zu retten, gehn. Der Freuden Uebermaaß, Erstaunen schlägt mich nieder: herr, du giebst mir und ihm zugleich das Leben wieder.

Elifinbe.

Und ich erstanne nicht ben bem, was ich gehört. Die größte Heldenthat ist meines Königs werth; Und Codrus war allein werth, sie begehn zu können. Das Glud der Sterblichen ihr eignes Glud zu nennen, Dieß ist der Gotter tuft. Sie gonnen es allein Den seltnen Konigen, die, Gottern gleich zu senn, Der Unterthanen Glud durch Menschenliebe machen, Und durch sich selber groß der Krone Stolz verlachen.

## Cobrus.

Send gludlich, fend vergnügt und bankt nur bem Geschick! Dieß fen mein ein'ger tobn, und wird mein eignes Gluck!

# Bierter Auftritt. Elfinde, Phikaide, Cobrus, Nileus.

Berschiedne Boten sind dem Medon nachgeschiedet! Dert! ich hab in Athen Artandern schon erblicket, Der, weil er dich zu Schu, benne Bundniß sich entschloß, Sich dem Pallaste naht, und sein Gefolg ist groß.

## Elifinde.

# Fünfter Auftritt. Cobrus, Mileus.

## Mileus.

Wie groß ist nicht der Muth, von dem du Proben giebst! Wie, Berr! aus eignem Trieb, verlierst du, was du liebst!

M 5

Cobrus.

# Cobrus.

Wernunft besieget oft die Triebe großer Herzen: Doch felbst ihr tohn, das tob, erneuert nur die Schmerzen. Erindre mich nicht mehr an Schmerzen und Versust, Und store nicht, durch tob, die Stille meiner Bruft. Den Sottern dank ich nur, die ben dem Ziel vom teben Mir die Selegenheit, noch wohl zu thun, gegeben. Allein, Artander kommt: Nileus folge mir, taß uns entgegen gehn.

# Mileus.

Wazieh! Er ist for hier.

# Sedfter Auftritt.

Codrus, Mileus, Artander, Licas, Gefolge von Doriern.

# Artander.

Ich banke meinem Gluck; es fillet mein Werlangen, Den Cobrus in Athen freundschaftlich zu umfangen. Wir hoften sonft auf nichts, seit beinem letten Sieg; Und dieser große Tag beschließt gewiß den Krieg.

#### Cobrus.

Wenn uns Artanders Much, von langer Feindschaft mube, Der Freundschaft Zeugniß giebt, so blüht ein ew'ger Friede. Als Freunde kann nunmehr der Bürger von Athen Die Dorier vergnügt in seinen Mauern sehn. Es kann nunmehr der hirt im Felde sicher weiden; Kein krieg'risches Geräusch stört seine stillen Freuden. Der Sann erschallt nicht mehr vom oben Rlaggeschren, Und der Bliffus fließt nicht blutig mehr vorben.

Artanber.

Wom Frieden municht ich noch allein mit dir ju fprechen.

Codrus.

Milens', lag uns hier!

Artander feife in Bicus.

Eilt, Freunde! fos gu brechen!

Der Anschlag gludt bisher! Dimm alles wohl in Acht! (lant) Entweich!

(Mieus, Bicas mi bas Gefolge gefen ab.)

Cobrus.

Wir find allein.

Artanber.

Der Götter, die mir nun nach meinem Wunsch vergönnen, Freundschaftlich und allein den Codrus sehn zu können! Du weist, das Gluck des Kriegs ist allzeit ungewiß: Das Gluck war für Athen, das neulich uns verließ. Jedoch ben längerm Kriegkann sich dieß Gluck noch wenden; Des Krieges Ausgang sicht in blinder Schickung Händen; Und nun da zwischen uns der Friede sicher ist, Gewinnt Athen daben, wenn es ihn bald beschließt. Nur eine Kleinigkeit, die noch mein Wolk begehret, Und die benm nahen Bund durch meinen Mund erkläret, Verlang ich noch von dir. Du kannst sie zugestehn, Dem Dorier ists viel, und wenig für Athen; Und das verlangte Blut ist leichter zu vergießen, Als sich zu Krieg und Löd von neuem zu emschließen. Ich weiß, daß Cobrus uns dieß nicht versagen kann: Denn ben gemeinem Seil, was ist ein Unterthan? Was ist ein schwaches Weib, wenn sie das feige Leben, Dach dem der Staat nicht fragt, für ihren König geben? Codrus.

Was sagst du? — Welches Blut? Dein Bitten ist ges währt,

Wofern der Dorier das Meinige begehrt. Ich geb es gern, Athen den Frieden zu erwerben: Allein kein Unterthan soll meinetwegen stetben. Des himmels haber Rath vertraute sie mir au: Nicht, daß ich ungestraft ihr Blut vergießen kann; Nicht, daß sie meinem Stolz aus Zwang und Anechtschaft dienen;

Mein, um ihr Schutz zu senn, gab mich der himmel ihnen. Glaub nicht, daß allezeit des himmels Rache ruht. Won Fürsten fordert er der Unterthanen Blut. Es ist kein Sterblicher in seinen Augen wenig: Ihm ist der Unterthan so viel, als wie der König. Artander! sein Gericht giebt allen ihren Lohn. Tyrannen fühlen es, und zittern auf dem Thron.

## Artanber.

Mein Boll verlangt ihr Blut; Athen muß fich eutschließen. Enbrus.

Doch fage, welches Blut will ihre Buth vergießen? Ift es ein schuldiges, so solls vergoffen fenn! Mit Schmerzen thu ich es; ich wünschte, zu verzeihn. Doch, wenn Naturund Pflicht verbeut, ihn loszusprechen, Alsbann mitleidig senn, ist selbsten ein Verbrechen, Und wenn Gerechtigkeit des Frevlers Tod begehrt, Wird ber, der ihn nicht ftraft, felbst feiner Strafe werth. So ftrafet Zeus uns nie aus Graufamkeit und hite; Erft fpat ergreifet er die langverdienten Blige.

### Artanber.

Du weift, daß Thesens Blut, als noch Thimot gelebt, Dem Wolf der Dorier zu schaden sich bestrebt:
Der Rest von diesem Blut lebt in Athen noch heute;
Und dieß verlangt mein Wolf. Soll ungewissem Streite Die Wohlfahrt von Athen noch unterworfen senn,
Da du dieß Mittel siehst, es schleunig zu befrenn?
Bieb mir und meinem Wolf das Blut, das ich verlange;
Der Friede bleibet sest, so bald ich es empfange.
Schent deine Frommigkeit sich vor vergosnem Blut:
So überlaß es mir; ich habe größern Muth;
So überheb ich dich der Muth, es zu versprizen;
Und Zevs wird drum nicht gleich vom Himmel auf mich bligen.

Er ruht auf dem Olymp und ift uns nicht so nah. Geringe Menschen find um meinetwillen da; Ben denen bin ich Zevs. Du kamft dich jest entschließen. Wenn du sie retten willft, so sen der Bund zetrissen. O traue nicht zu viel auf deinen letten Sieg: Folg meinem Rath! du schweigst! Was mabblest du?

# Codrus.

Den Rrieg.

Durch Schimpf und Brausamkeit kauft Cobrus nicht ben Frieden:

Mein, unfer begder Seil fen burch ben Rampf entschieden !

Ben so gerechtem Krieg vergieß ich gern mein Blut; Zu Mord und Tyrannen hat Cobrus keinen Muth. Er will sich keinen Ruhm durch Grausamkeit erwerben: Doch er hat Muth genug, surs Vaterland zu sterben. Ber nicht die Sotter ehrt, liebt nie sein Vaterland. Nie steht des Krieges Gluck in blinder Schickung Hand: Die Sotter leiten es von des Olympus Höhen; Und diese sind gewohnt, der Lugend benzustehen. Artander surchte sie! — Du hast mich angehört. Du kennst nun meinen Schuß; der Friede sen gestört! Beh, zeige deinen Muth! Such Ehre zu erwerben; Stirb für dein Vaterland! Ich will sur meines sterben.

#### Artanber.

Den Krieg erwählest du! Ohnmacht'ge Wuth! Halt eint Hor auf mit deinem Stolz! So will ich dir verzeihn. Dichts, als Gehorsam, wird dein teben retten können. Vergebens wirst du schmahn, und Klugheit Untreu nennen. Doch sage, was du willst; der Schwachheit ists erlaubt, Ich kann, so bald ich will, des stolzen Codrus Haupt Zu meinen Füßen sehn. Ein Wort darf ich nur sprechen. Codrus.

Du willst ein König sepn und drobst, die Eren zu breden? ---

Was bor ich für Geräusch! Welch würendes Gefchren!
(Ran boret bas Betannel ber Waffen.)

Artander gicht ben Degen.

36 fiege! Bache!

Dobrus icht ben Degen-

Siebenter.

# Siebenter Auftritt.

Artander, Codrus, Mileus, Licas, Cleanth, Gefolg von Doriern, alle mit bloßen Degen.

Mileus.

ber fich gegen Licus und bie Mache webref.

Berratheren!

Mein Ronig, rette bich!

( Er wirf entwafnet, )

Cobrus.

Enrann!

(Cleanth fallt ibm in die Arme; er wird entwaftet.)

Artanber.

Es ift vergebens;

Erwarte, ftolger Feind, das Ende deines Lebens! Cleanth, ift es geschehn? Und ist Athen besiegt?

· Cleanth.

Berschiedne streiten noch, fast alles unterliegt. Die Schaar, die schon mit dir benm Anfang angekommen, Dat von den Thoren schnell beherzt Besitz genommen, Und bahnte drauf den Weg dem übrig fert'gen Heer. Der überfallne Jeind thut schwache Gegenwehr.

#### Artander in Coorus.

We bleibt nunmehr dein Stolf? Was jaudem beine Gotter? Und kommt zum Schut Athens nicht bald ein Donnerwetter? Legt ihnen Fesseln an. Es siegt Artanders Lift. Bergiß nun, wer du warst, und denke, was du bist. (Coorus und Rileus werden gefesselt.)

Cobrus.

# Cobrus.

Ich bin ein König noch, obschon verseuft in Baube: Ich bin durch tist besiegt, doch nur zu deiner Schande. Ich bleibe, wer ich war, auch ohne Reich und Kron, Und du bist nur ein Knecht auf dem entweihten Thron.

Artanber.

Bermägner! fürchteft du nicht das, was du verdienest? -Bedenkft du, was du sagft, und was du dich erfühnest? Rennst du dein Schicksal nicht? Athen trägt schon mein Joch! Du bist nicht König mehr!

# Cobrus.

Doch ich bin Cobrus noch.

#### Artanber.

Man nuß unnigen Trop der Schwachheit mir erlauben! Cobrus.

Mein Leben kannst bu mir, doch nicht die Tugend, rauben, Artander.

(3m Wache) Bewahrt ibn! (m Citant we Leat) Fremde, fommt und zeiget einen Muth;

Wergießt beherzt mit mir ber Widerspenfigen Blut. Wir siegen! Also muß man Thorichte verführen; Die Kinder durch das Spiel, und Männer wit den Schwiren.

Rommt und laßt eitem Jorn an meiner Seite sehn. Michts, was sich widersest, sen lebend in Athen! Das Blut soll den Jiss zur Ueberschwenunung zwüngen, Und mag von unserm Sieg der See die Nachricht bringen, (Er gest mit Cleans) und Lieas al.)

# Achter Auftritt. Codrus, Mileus, Wache. Cobrus.

Milens, das Geschick, das mich in Fesseln schlägt, Pat noch dieß rubge Herz jur Wehmuth nicht bewegt. Doch, wenn ich mein Arben, unfabig es gu retten, Soll überwunden febn; erblicf ich dich in Retten: Co lagt mein fublent Berg ber Wehmuth fregen lauf, Und feine Großmuth halt ber Menfchheit Babren auf. Der Unterthanen Schmerg, der Freunde Qual ju feben, Bu febn, nicht fren gu fenn, um ihnen bengufteben, Dieß ichrecket meinen Dath, bieß ift ein wahrer Schmerg: Wen biefem ftandhaft fenn, verrath ein bartes Berg. Den Ronig ftrafe Bevs, ber feiner Burger Bleben Und Schmergen ungeruhrt fann horen ober feben. Jeboch verzweiste nicht, Mileus, faffe Muth ? Es wird Athen befrent durch eines einigen Blut. Der Bimmel felbst versprichts! Das Swidfal wird fic menben;

Wenn alle Hoffnung fehlt, wird er Errettung fenden. Milens, faffe dich, und fleh den himmel and Verzeihe deinem Freund, der dich nicht schüffen kann. Leb wohl! Umarme mich; Kann nichts dein heil etwerben: So stirb als Codrus Freund, und lerne von mir sterben. Nileus.

Mein König, lebe wohl. Mich schredet keine Mort; Du starkst mein schwaches Berg, ich geh beherzt zum Tob, Wenn es der himmel will: so kann er uns noch retten. Kein Schicksal beuget mich. Doch seh ich deine Ketten, v. Cron. I. Theil.

Die Retten fubl ich nicht. Benng, mein Berg bleibt fren, ---- ich bin nicht überwunden. Gefesselt ift der Arm; der Beift ift ungebunden. Leb mobl! ich feh das Biel von aller meiner Pein, Es wird Athen und ich bald wieder ruhig fenn, Der himmel ift gerecht, die Tugend gu belohnen. Sie liegt zwar oft im Staub; oft tragt das tafter Rronen: Doch endlich zeiget fich fein rachenbes Geficht; Es zaudert oft, es ruht, doch ewig fchlaft es nicht. Artander flegt gwar jest. Doch du haft ihn gefeben! Du fabst ibn unruhvoll, befturgt und fchamroth fteben. Glaubft bu, baß er begludt, und ich ungludlich fen? Er gittert auf dem Thron; ich bin in Banden fren. Sein Berg ift unruhvoll; in meinem wohnt ber Friede." Euch, Gotter, fleb ich an, beschugt die Philaide! Laft euren gangen Born nur über mich ergebn! Straft des Egrannen Buth! Racht mich! Und racht Athen!

# Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Elifinde, Philaide. Elifinde.

Romm, nun ifts nicht mehr Zeit, den himmel anzuflehen! Romm, lag uns unferm Lod beherzt entgegen geben!

Stand.

Btandhaftigkeit sießt oft auch Barbarn Chrfurcht ein: Wenn alle Mettung sehlt, soll uns der Tod befreyn. Wir sind umringt; ich sah der Krieger blut'ge Pausen, Erhipten Tygern gleich, durch alle Straßen lausen. Kein Gott beschützt uns mehr; wohin sind wir gebracht? Selbst hier in dem Pallast ist alles schon bewacht. Ich sah das BolfAthens—wird es die Nachwelt glauben?—Wor demen Barbarn knien, die uns die Fresheit rauben. Kein Führer treibt es an, das Schwerdt sinkt aus der Pand, Und nur der mindste Theil ist noch ein Widerstand.

Athen, Athen vergeht!——Soll ich es überleben?
Soll ich die freze Pand in knechtsche Fesseln geben?

Vein, sterben will ich frey—Betrachte diesen Stahl!
Er schützet unsern Ruhm; er endigt unsere Qual.

Wird ein verwägner Feind ber Gotter Zorn nicht scheuen: So soll ein kubner Streich dich, und dann mich befregen.

# Philaibe.

Ja! führe diesen Streich, laß uns der Wuth entslichn, Eh man die Macht uns raubt, ihn kunftig zu vollziehn. O Medon, lebe wohl! — Die letten Augenblicke Des lebens sind noch dein. — O bringt ihn nicht zurulde, Ihr Götter! unser Schmerz ist ihm noch unbekannt. Er leb und räche mich und unfer Waterland!

Ich schwe räche mich und unfer Waterland!

Ich schwe nicht meinen Tod; doch fürcht ich Medons Schmerzen.

Er lebe! nach dem Tod leb ich in feinem Bergent -Und geht er einft, umringt mit frobem Giegsgeschren, Bep Philaidens Grab mit Ruhm bekrönt vorben; Dann steht er still, ihn rubrt ein zärelich Angedenken; Dann wird er meinem Tod noch eine Thräne schenken. Mehr wunsch ich nicht —— Und du, Gefährtinn meiner Moth,

Leb wohl, umarme mich, und gieb mir jest ben Tod.

# Elifinde.

Mochists zum Tod nicht Zeit — Erwarte bein Geschicke. Dieß letzte Mittel bleibt der Tugend stets zurücke. In einem Angenblick thut oft der Himmel viel. Die Götter setzen uns ein unverrücktes Ziel; Sie zurnen, wenn wir kuhn Gesetz und Ordnung brechen. Glaub nicht, ich suche dir die Feigheit einzusprechen. So lang sie kann, erträgt die Tugend ihre Moth: Oft ist ihr größter kohn ein fruh und edler Tod. Doch Uebereilung nur geht ihm zu schnell entgegen; Dicht his und Vorurtheil umf uns zum Tod bewegen. Sen standhaft! Fürchte nichts, und traue meinem Muth! Moch leb ich! Keine Schmach entehret Theseus Blut! Wielleicht wird der Tyrann den Tod uns geben wollen, Und wir, wir surchten nichts, wenn wir nur sterben sollen.

# Philaide.

Man tommt! Ein wild Beraufd, bas hier fich horen laft -

# 3menter Auftritt.

Artander, Cleanth, Elisinde, Philaide, Gefolge von Doriern.

#### Artanber.

So ift von Thesens Stamm dieß num der einz'ge Meft! Eilt, bringt den Codrus her, ihr Unglud zu beklagen. Um Bade) Legt ihnen Fesseln an!

# Elifinde m Bede.

Burud! Ich! Fesselnaragen?

Gieb mus ben Tob, Inrann, und nicht die Sclaveren!

#### Artanber.

Dein Bunfch ift dir gewährt! taft fie vorsett nur fren. Die schwachen Sande hat ein Krieger nicht zu scheuen. Es soll sie bald der Tod nich schleuniger befrenen. Der Stolz verachtet ihn, wenn er von ferne droht; Nah kennt man seine Qual, und zittert vor dem Tod.

# Elisinde.

Dein Drohen fcredt mich nicht; bu felbft, bu felbft follft gittern!

Der himmel ift bereit mit brohenden Gewittern! Es fann ber Rache Blis nicht mehr entfernet fenn.

#### Artanber.

Ich kann dir deinen Tod gewisser prophezenhn. Der himmel, wenn er kann, mag dich zu retten trachten. Du tropest, schwaches Weib! Was kannst du?

# Elifinde.

Dich verachten! Dritter

# Dritter Auftritt.

Artander, Elisinde, Codrus, Philaide, Cleanth, Gefolge von Doriern.

### Artanber.

Komm naber, was du liebst, jum lettenmal zu sehn! Bist du noch nicht bereit, mein Mitleid anzustehn? Sieh deine Freunde hier! Den Frieden zu erwerben, War dir ihr Tod zu viel: Du sollst mit ihnen sterben. Cobrus.

Hor auf mit eielem Drohn; du schreckst mich nicht, Tyrannt Der surchtet keine Moth, der muthig sterben kann. Ich bin bereit, den Tod gelassen auszustehen:

un Philade) Doch deine Thränen kann ich nicht gelassen sehen. Das Ungluick, das dich trifft, dieß, das Athen noch droht, Prinzessinn! dieß allein verbittert mir den Tod.

Ich liebte dich! Es wich die ungluckselge Liebe;
Sie wich, nicht ohne Schmerz, noch einem edlern Triebe. Dich zu beglücken war mein Wunsch und mein Bemuhu:
Auch diese Freude will das Schicksal mir entziehn.

Ich sehe beinen Schmerz; ich muß in Banden liegen:
Doch das Verhängniß kann mich noch nicht ganz besiegen.
Ich hosse noch! mein Tod soll dich vielleicht besreyn.

# Artander in Cleants.

Bereitet seine Pein! Ich wünschte sehr, zu sehn, ob seinen Muth nichts schreck, Und ob der nahe Tod ihm keine Furcht erwecke. Doch Licas nahet sich! Rierter

# Bierter Auftritt.

Artander, Codrus, Elisinde, Philaide, Cleanth, Licas, Medon in Ketten, Gefolge von Doriern.

#### Licas.

Herr, beine Bache hat Den Jungling, ben du siehst, nah ben dem Thor der Stadt, Für einen Feind erkannt und in Verhaft genommen.

Elifinde (ver fid)

D Sohn, ju welcher Zeit bift bu jurudgekommen !

Philaide.

O Himmel!

Mebon.

Welch Geschick! Bin ich wohl in Athen Und muß Artandern hier, und Codrus Fesseln sehn? Betrieget mich kein Traum?

### Artanber.

Du bists! Las dich umarmen! (im Wache) Mehmt ihm die Fessel ab! Er wars, der ans Erbarnien

Mir jungft das Leben ließ, als in der letten Schlacht Das Unglud mich dem Tod bereits fo nah gebracht!

# Elifinde.

D Mebon! welche Band verschont bein edles leben! Ift benn die Dankbarkeit Tyrannen auch gegeben?

Philaide.

D Mebon, du wirft fren! Mun fferb ich ohne Schmerz. D 4 Medon

Meton (ben man bie Beffele abgenommen.) Erffannen macht mich finnun, und Schreden füllt mein Berg.

## Artanber.

Befürchte nichts von mir; du schenktest mir bas leben: Mir Frenden will ich dir das Deine wieder geben. Erwarte nur noch mehr von meiner Dankbarkeit!

## Mebon.

Erwarte keinen Dank, ob du mich gleich befrent! Artander, ich bin fren; doch Codrus ist in Retten: Du qualst mein Vatterland, und willst mein Leben retten? (Ren giebt ihm den Degen wieden.) Es weiß mein Berg noch nicht, erstaunt und wehnnuthsvoll, Zu was ich dieses Schwerdt anjest gebrauchen soll.

#### Artanber. '

Juhrt biefe bren jum Tob!

Mebon.

Bas fagft bu? --- Philaiden? Den König? (pu Wache) haltet ein!

Cobrus m Mein.

3ch flerbe nun gufrieben.

Ach geh gum Tod! Leb wohl, und forge für Athen!

Eliftibe marmet sen Meten.

Leb mohl, und rache mich!

(Sie will mit bem Cebrud gefn.)

# Mebon.

Mein, ich will mit dir gehn! (un Artenen) Enrann! Was jauderft du? Entreiß auch mir bas Leben.

Dimm Diefes Schwerdt gurud, das du mir erft gegeben, ( Er wirft ibm ben Degen por bie gufe.)

Ch mein gerechter Jorn die Grausamkeit belohnt. Ich win des Lodes werth; weil ich dich sungst verschont. Im will mit ihnen gehn; ich will zugleich erdlassen. (Bu Philaden) Ich kann die Welt beherst, dich kann ich nicht verlassen,

Da wir uns wieder sehn, Prinzessinn! Das Geschick Bringt mich zu rechter Zeit an diesen Ort zurück. Du lebtest nicht für mich; ich kann doch mit dir sterben! Lin Artender) Thrann, vollzieh den Streich!

# Arfander mad einigem Stillfdweigen.

Du trokest meiner Macht, und ich bedaure dich. Die Lieb ist Schuld daran. Bleib hier und hore mich! Ich denke noch daran, du schenktest mir das Leben: Zu deinem will ich dir nun noch ein anders geben. Du liebst, du bist voll Muth, und ehrest alle drep: Such dir ein Leben aus, und was du wählst, ist fren. Durch diese Gutigkeit lern meine Großmuth kennen! Ich will dir zu der Wahl noch eine Stunde gönnen. Ich geh, entschließe dich! Du aber geh, Eleanth, Mach diese große That der ganzen Stadt bekannt. Laß auch die Nachricht gleich den Misvergnügten geben, Wen seinem Unterthan stünd ist des Codrus Leben. (in Meten) Du flehft erstannend ba und banfft mir nicht einmal!

Bleib hier und wähle bald!

(Artanber und Cleanth geben ab : Licas bleibt mit beb

Mebon.

D himmel, welche Wahl!

# Funfter Auftritt.

Cobrus, Medon, Elisinde, Philaide, Licas, Wache.

Elifinde.

Durch was für Wege führt der himmel unfer Leben!
O Medon, laß den Schmerz nur deinen Muth erheben!
Ich nenne dich nicht Sohn; du bist jest nicht mehr mein.
In diesem Augenblick darfst du nichts weiter senn,
Als Bürger von Athen. Laß alles andre schweigen.
Our dem gemeinen Heil ist unser Leben eigen.
Ich sterbe noch vergnügt, wenn Medon nicht vergißt,
Daß er von Theseus Stamm, dem Stamm der Helden, ist,
Die sonst Athen beschüst. —— Errett es vom Verderben;
Du kannst. —— Du schweigst? Du weinst ? Was wählest du?

## Medon.

Bu fterben.

Der Menschheit letter Wunsch, ber Hoffnung lette Ruh, — Der Tod ift meine Wahl; — ich eil ihm muthig zu. Durch was hab ichs verdient? Ihr Gotter! welch Verbrechen

Sat eiren Zorn entflammt? Habt ihr, um eich ju rachen, Denn

Denn keine Blige mehr? Schickt fie nach mir herab! Der Erden offner Ort sen mein erwunschtes Grab! Bligt! flurmt! Was red'ich? Ach, mein Muth ift überwunden.

So großen Schmerz hat noch kein Sterblicher empfunden. Ich mahlen? jede Wahl muß ein Werbrechen senn. Ich habe nur die Wahl der Laster und der Pein. Es wird Natur und Pflicht ben jeder Wahl beleidigt. Ihr Gotter! wird von euch die Tugend so vertheidigt?

#### Cobrus.

Salt ein, o Medon, thu, was Bartlichfeit und Pflicht Und was bein Berg befiehlt, und fcmah ben Bimmel nicht! Der Worficht weife Macht verhallet bas Gefchide Der Belden und ber Belt, vor unferm bloben Blide. Beringer Sterblicher! Du Bertzeug feiner Dacht! Berehre ben, ber dich in biefe Belt gebracht. Er wird, wanns ihm gefällt, bich wieber aus ihr nehmen. Beborch und murre nicht. Er fieht ber Tugend Gramen; Er ficht des Frevlers Stolj fill und gelaffen an, Beil er burch einen Bint bieg alles anbern tann. Ber bift bu, bas Gefdicf um Medenfchaft ju fragen? Bergweiflung fcbimpft fo febr, als niedriges Bergagen. Cen fandhaft ! Glaube mir, und bu wirft bald Athen, Bon Burcht und Rrieg befrent, der Borficht banten febn. 3d weiß, es wird mein Blut des himmels Born verfohnen, Und Fried und em'ger Rubm wird Cobrus Afche fronen. Der Mutter Großmuch irrt; ihr Gifer geht ju meit; Seborche nur ber Pflicht und beiner Bartlichfeit. 3ch bin jum Zod beffimmt!

Philaibe.

Die Liebe leite nicht den Medon zum Verbrechen!
Gehorche beiner Pflicht; sieh meinen Schmerz nicht an.
Glaubst du, daß ich nicht auch gelassen sterben kann?
Das Laster nur verzagt, und weiß sich nicht zu fassen:
Wer ohne Schuld gelebt, kann ohne Furcht erblassen.
Durch keine Schwachheit wuchs der Liebe Leidenschaft:
Ich habe dich geliebt. — Denn du marst tugendhaft.
Sen noch der Liebe werth! Lass mich zum Tode gehen.
Du sollst mich sterbend auch noch deiner würdig sehen.
Leb wohl, bedaure nich, verziss die Treue nicht,
Mit der ich dich geliebt — Doch solge deiner Pflicht!
Weih ihr und unserm Volk des Herzens stärkste Triebe,
Und eine Thräne nur der unglückselgen Liebe.

## Mebon.

O Tugend, die mein Herz noch uneutschlossner macht, Was soll ich thun? Geschick! das mich hiehet gebracht! Ach! jeder edle Trieb muß nur den andern stören; Psicht, Tugend und Matur dient meine Qual zu mehren.

Elifinde.

Ch sich zur ew'gen Macht mein mattes Auge schließt; Ch des Tyrannen Wuth mein freyes Blut vergießt: Wünscht ich in Einsamkeit mit meinem Sohn zu sprechen: (zu Codens) Verzeih! (zu 21cas) kann es geschehn?

### Licas.

Michts foll dich unterbrechen. (par Bade) Führt diese zwen hinveg.

#### Cobrus in Gufmen.

Go hangt Athens Gefdid

An diesem einzigen betrübten Augenblich! Wielleicht wirft ans Wersehn bein Rath Athens Verderben: Ich bin allein bestimmt, furs Watterland zu sterben. Er fieht ben Licas an.

Wie gern fagt ich ench mehr! doch es ist noch nicht Zeit. Leb wohl!

( de geht mit einem Efeile ber 98ache ab.)

# Philaide jum Meton.

Pring! siege noch in diesem letten Streit; Bahl als ein Beld! ich flieh, doch komm ich bald gurude, Und bringe noch ben dir die letten Augenblicke Von meinem Leben zu. So gransam sie auch ift, Dank ich der Schickung noch, die mir den Tod versüßt. Ich war, ich sterbe dein: Was konnte längers Leben, Was konnten Nuhm und Gluck mir mehr, als dieses, geben?

# Sechster Auftritt.

Elifinde, Medon.

Licas und ein Theil ber Wacht hinten im

#### Medon.

Sie geht und laßt mich bier, verwirrt, verzweiflungsvoll; Sie will, daß sie mein Muth noch fterben laffen foll. Soll diefes edle Berg bas Leben schon verlieren? Soll, Gotter, euer Bild die Welt nicht langer gieren?

# Elifinde.

Sohn, fasse deinen Muth, und hore ruhlg zu!
Nichts halt auf dieser Welt mich noch zurück, als du.
Ich habe gnug gelebt; vergnügt kann ich erblassen.
Und was ist wohl der Tod? Ist diese Welt verlassen
Denn etwas Schreckliches? Was halt uns hier zuruck?
Wann fand die Tugend wohl in dieser Welt ihr Gluck?
Der Tod kann durch sich selbst uns keine Furcht erwecken,
Und unfre Zagheit nur erfindet seine Schrecken.
Des Alters Sorg und Pein ist fruchtbarer, als er;
Die Zubereitung schreckt; er selber ist nicht schwer.
Laß mich, geliebter Sohn, den letzten Trop erwerben,
Und wenn du mich noch liebst, so sieh mich muthig sterben.

# Mebon.

Dich sterben sehen? Ich? Welch gransames Geboth! Mein! es soll nicht geschehn. Wiel eher soll mein Lob Das Glud befriedigen, und die bestürzte Seele Von dieser Qual befrenn; das ists, was ich erwähle. Das ist das einzige, was ich erwählen kann.

# Elifinde.

Die Zeit ist kostbar, Sohn; hor mich nun ruhger an. Mein Leben kann nicht mehr dem Baterlande nüßen. Ich geb es willig hin, den Codrus zu beschüßen. O Medon! er allein befrent vielleicht Athen. Mit seinem Tode wird die Hoffnung untergehn. Liebst du dein Waterland; kann dich die Großmuth ruhren; Sehorchest du der Pflicht: so laß den Muth regieren, Durch den die Tugend nur die Sterblichen erhebt; So wird Athen befrent; ich sterb und Sobrus lebt.
Behorche nicht dem Zug der trugerischen Liebe:
Dein Berz ist allzu groß; du ziehst nicht eitle Triebe
Dem Baterlande vor. Verlierst du gleich dein Glid;
Es tröste dich der Ruhm: die Tugend bleibt zurück.
Für das gemeine Heil ihr eigen Gluck zu geden,
Ist aller Helden Pflicht. Kannst du noch widerstreben?
Kämpst deine Schwachheit noch? So wisse, daß die Pflicht,
Die Pflicht der Dankbarkeit such deinen König spricht.
Des Königes Geboth ließ dich zurücke kommen,
Uls er die Machricht kaum von deiner Flucht vernommen.
Dein Herr! Dein König! trat dir Philaiden ab;
Und überwand sich selbst, indem er dir sie gab.
Nun sern von ihm, mein Sohn, dich selber überwinden:
Laß dich an Großmuth nicht von ihm besieget sinden.

# Medon.

Bas fagft du? Cobrus gab mir Philaiden ?

# Elisinde.

Dunmehr entschließe dich. Die Zeit der Wahl ist nah! Dieß ist genug gesagt — — erkenne deine Pflichten! Such dein geschwächtes Herz von neuem anfzurichten. Sen wieder, der du warst, als dich erhabner Muth Von Philaiden riß. Du bist noch Thesens Blut. Leb wohl! Entschließe dich! Kannst du den Sieg erwerben: So geh ich froh zum Tod, so kann ich ruhig sterben. Ich lasse dich allein. Nie hast du mich betrübt; Im letten Augenblick, den mir die Schickung giebt, Zwing deine Mutter nicht, noch Thränen zu vergießen.

Laf fie mit ruh'gem Blick nach Lethens Finfterniffen, Durch beinen Muth gestärkt, mit muntern Schritten gehn, Und ftols auf ihren Sohn, des Theseus Schatten febn. (Gebt ab.)

# Siebenter Auftritt.

Bleas und bie Wacht fieben im Grunds ber Bubne.

#### Medon alleine.

Graufame Pflichten! bort nur einmal auf, ju fampfen; Dein Berg ift allju fcwach, ben innern Streit gu bampfen: Der Bimmel, ber mich qualt, tann es alleine thun. Laft einen Augenblick die mude Geele ruhn ! O warum tann fie nicht den Rorper gang verlaffen ! O warum tann ich nicht noch vor der Bahl erblaffen . Die Mutter ju befrenn, befiehlt Matur und Pflicht, Da Lieb und Bartlichkeit fur Philaiden fpricht. Mein Ronig hat fur mich bas, was er liebt, gegeben! ---Der Pflichten find zu viel! Ich habe nur ein Leben! Rur jedes eilt ich gern in den gewissen Lod! Bur jedes litt ich gern, was ihm Artander brobt? Doch nein! Bum leben ift mein Berg verdammt geworben, Um einen gu befregn; zwen bavon gu ermorben. Granfame! bie ihr mir bes Lebens Odem gabt, O fprecht, wogu ihr wohl mich noch verfeben habt? Babt ihr uns barum nur erhabne frege Seelen, Um das erweichte Berg empfindlicher ju qualen? Doch nein, ihr seno gu groß, euch hierben gu erfreun, Und ihr erschuft uns nur, um gludlich bier zu fenn. Marum, wann diefes ift, fucht man fich felbft gu qualen? Ronnt Könnt ihr nicht glüdlich senn und Philaiden wählen? Vern von Athen und Welt, in einem stillen Hann, Der Nachwelt unbekannt, nicht groß, doch glücklich senn? Das teben floh uns hin in einer ew'gen Ingend —— Was sag ich? Glücklich senn und glücklich ohne Tugend? Sedanke, der mich schreckt! Wann Nach und Strafen ruhn, Wann nichts die Vorwurf macht; wird es dein Berz nicht thun?

Berbrecher! wird dir nicht, in eben diesen Hapnen,
Der Mutter blasses Bild, des Codrus Seist erscheinen?
Wirst du dem Blis entsliehn in zorn'ger Sotter Hand?
Der Fluch, der Abscheu senn von deinem Vaterland?
Entslieh aus meiner Brust, eutschlicher Gedanke!
Es ist schon lang genug, daß ich im Zweisel wanke.
Ein nunthiger Entschluß verlösche mein Versehn!
Wie konnte dieser Wunsch in Medons Brust entstehn?
Zwinge nicht dein schwaches Berz, sich selbsten noch zu hassen!
O Medon! Wenigstens sern tugendhaft erblassen!
(Rach stutzen Rachenten.) Was für ein himmlisch kicht ete

Ja, Medon, ja, du weißt, was du nun wählen mußt? Eil nun, des Lebens Rest dem Waterland zu weihen, Die Murter und zugleich den Codrus zu befrenen. Ich will, so bald ich kann, zu dem Aprannen gehn. Doch wen erblick ich hiert

Achter Auftritt.

Philaide, Medon.

. Lieus imb sen Thill der Wache im Grundt, des Abeaters.

v. Cron. I, Theil.

P

Philaide.

# Philaide.

Ich komm, dir benzustehn! Der Kampf, in dem du bist, muß alle Herzen ruhren! Wenn du mich wirklich liebst, so lerne mich verlieren. Thu, was die Pflicht besiehlt! Du warst dazu bereit! Du flohst Athen und mich ja selbst vor kurzer Zeit.

### Mebon.

Und was für ein Geschick hat dir den Muth gegeben, Der dir vorhin gefehlt?

# Philaide.

Ich sollte damals leben, Und leben ohne dich; nun kann ich ruh'ger senn: Ich weiß, ein edler Tod schließt alle meine Pein. Glaub nicht, daß wenn dein Herz aus Schwachheit mich befrente,

Daß ich dem Tod entgieng: Ich stürbe doch noch heute. Und gurnend über dich, mit meiner eignen Sand Racht ich bann beine Pflicht und unser Waterland!

#### Medon.

D Tugend! die mein Herz mit neuem Muth belebet!
O Zorn! der deinen Reiz mit neuem Glanz erhebet!
Wenn ans so schönem Mund Vernunft und Tugend spricht:
Wie reizend, wie geliebt, wird dann die Tugend nicht!
O konnte jedes Herz, was ich empfinde, spuhren!
Die Liebe wurde selbst die Welt zur Tugend suhren.
Mein, zurne nur nicht mehr, und halt mit Klagen ein;
Dein Medon, den du liebst, soll deiner wurdig senn!
Dem Codrus soll die Wahl die Frenheit wieder geben;

Mein eigner Tod erhalt der Elisinde Leben: Und mich umschließt mit dir zugleich ein stilles Grab. Berzeih, daß ich der Pflicht schon Gluck und Leben gab: Dichts bleibet mir zuruck, der Zartlichkeit zu weihen: Ich sterbe nur mit dir, an statt dich zu befregen.

# Philaide.

Du fterben! —— Medon, du? Dich follt ich fterben febn? Dein, lebe für die Welt — — Nein, lebe für Athen, Und mein Gedachtniß noch beständig zu verehren.

#### Medon.

Die den vorhin mir gabst. Ich sterbe noch vergnügt,
Ich sterbe ja mit dir, und unste Lugend siegt.
Im teben war ich dein; der Tod soll uns nicht trennenz.
Noch in der Unterwelt soll unser Feuer brennen.
Die Nachwelt ehret einst noch unster Asche Nest ——
Der Schmerz, der jetzo dir die Thranen noch erpreßt,
Erpreßt der Nachwelt auch vielleicht mitleid'ge Zähren.
Es soll kein zärtlich Berz von unserm Schicksal hören,
Das edle Wehmuth nicht zu stillem Seuszen zwingt,
Wenn kunft'ger Dichter Mund von unser Liebe singt.
Du scheinst noch wehmuthsvoll. Du weinest!

# Philaide.

Ja: --- Ich weine: Es schnerzt mein Tod mich nicht! es rubre mich nur der beine.

## Medon-

Es hat ber Tod für mich nun keine Bitterkeit; Mein Leben war nur dir und dann Athen geweiht. Der himmel wird vielleicht fich noch Athens erbarmen, taf dich zim erstemmal, zum lettenmal umarmen! So wollen wir vereint dem Tod entgegen gehn; So wird mein letter Blick den deinigen noch sehn. (Gie umermen fch.

Also durchirren wir die nachtlich ruh'gen Walder Der stillen Unterwelt, der Eliseischen Felder. Um uns versammlen sich die Belden vor'ger Zeit, Und unser Tod erweckt ihr Lob und ihren Neid. Dort trennt uns kein Geschick, kein Tod stort unser Triebe; Der Tod wird selbst besiegt durch deine Macht, o Liebe!

# 

# Fünfter Auftritt.

Artander, Cleanth.

### Artanber.

Dun ift die Zeit vorben! Mun ning er sich entschließen: Doch konnt ich seinen Schluß nicht zum Voraus schonwissen? Er liebt! Bo Liebe herrscht, schweigt jede Leidenschaft; Pflicht, Tugend und Vernunft vertieren ihre Kraft. Dieß sah ich zum Voraus; drum ließ ich ihn auch mablen. Glaubst du, daß Dankbarkeit, die Tugend schwacher Seclen, Die Schuld war, daß ich ihm zu wählen fren gestellt? Vom außern Schein hangt ab, der Withrich und der Held. Den heißt man tugendhaft, der die Verstellung kennet. Der, dem Verstellung fehlt, wird lasterhaft genennet. Es will das blobe Bolt allzeit betrogen senn.

Wie leicht nimmt man Athen durch falfche Großmuth ein! Es fcheint, ob gleich besiegt, das Bolf noch nicht gelaffen; Den Cobrus liebt es noch, und muß mich heimlich haffen. Der Trieb jur Dankbarkeit, ben ich vorhin gezeigt, Macht nach und nach ihr Berg vielleicht noch mir geneigt. Das Bolt, das mich gehaßt, foll mich gulent verehren. Ein eingger Argwohn noch tann meine Rube ftoren: Warum man bem, ber mir bas Leben wieder gab, Den Namen Mebon giebt? Umschließt denn nicht das Grab . Längst Elisindens Gobn? 3ch hab ihn todten lagen. Man ließ ihn todt gurud auf den Thebaner Straffen. Er war der argfte Feind, der meiner Dacht gebrobt. Jedoch durch was für Lift fuch ich des Junglings Tob, Dem ich die Bahl erlaube? Ich fang ihn an gu icheuen. Und felbft der Tugend Schein muß diefes Berg bereuen. 3ch fürcht ibn; alles wird ben Konigen gur Qual; Sier fommt er -

## 3menter Auftritt.

Medon, Artander, Cleanth, Licas, Wache. Artander ime so. Bist du hier? Entbecke deine Wahl.

#### Mebon.

Ja, mein Entschluß ift fest: doch eh ich ihn noch sage! Erlaube meinem Muth noch diese lette Frage: Dein Eifer, stolzer Fürst! verfolgt des Theseus Blut, Und an den Weibern nur begnutgt sich deine Wuth? Es lebt ein Prinz davon, den hast du mehr zu scheuen: Bein Muth ist groß genug, Athen noch zu befrehen. Ihn, beinen ärgsten Zeind, geb ich noch vor ber Nacht, Sehst du mein Bitten ein, gewiß in beine Macht, Wenn du mir heilig schwörft, der Elifinde Leben Dir, als den Preis des Bluts des Medons, fren zu geben!

Artanber.

Des Medons? —— Lebt er noch? — Ich schwöre dir es; sprich,

Do balt fich Medon auf?

Mebon.

Hier ist er.

Artander.

Du biffe?

Mebon.

34.

Artanber.

Berwägner! Welcher Muth erfullet dein Gemithe? Du felbsten suchft den Tod und tropest meiner Gute? Du lebst? Durch welche List bist du dem Tod entflohn?

Medon.

Erfülle nur bein Wort! Hor auf mit eitlem Drohn. Wer selbst den Tod erwählt, muß alle Furcht verbannen: Wer muthig sterben kann, verlachet die Tyrannen. Laß meinen Konig fren; dieß ists, was ich gewählt. Auch Elisinde wird nunmehro losgezählt. Ich geb an ihrer Statt mich willig in die Ketten.

#### Artanber.

Du willst es, Rasender! Und nichts soll dich erretten. Schließt ihn in Fesseln ein! — Doch sprich, durch welche Wuth

Wergieße

Bergießt die kuhne Wahl der Philaide Blut? Du liebst sie: doch du läßt sie selbst freywillig sterben, Um deinem Könige die Frenheit zu erwerben! Ist nicht dein Wath nur Stolz, und deine Tugend Wahn?

Medott, ba man fin festen will. War ich ein Dorier, so hatt ichs nicht gethan. Den Fesseln will ich gern die fregen Hande reichen. Jedoch erfull dein Wort! Laß keine Zeit verstreichen; Laß biese Bende fren!

#### Artander im Bade.

Schließt ihn in Fesseln ein. Bald wird sein kuhnes herz die große That bereun. Bald wird sein schwacher Stolz, von Marternüberwunden, Berun, daß er den Tod, den er gesucht, gefunden. Den Codrus laßt indeß, nebst Elisinden, fren! Bringt sie hieher!

Mebon.

Bergnügt geh ich jum Tod, und kann dir ihn verzeihen: Der Liebe Flamme wird des Kerkers Macht zerstreuen. Was schadets, daß man mir den Arm in Fesseln schließt, Da meine Seele noch stets ungebunden ist? Ich kann, bereit den Tod mit Freuden auszustehen, Mitseidend deinen Stolz und deine Sorgen sehen.

### Dritter Auftritt. Urtander, Licas.

#### Artanber.

Es soll die Sonne nach vor ihrem Miebergehn. Des stolzen Frevlers Tod und meine Mache sehn. Den Codens geb ich fren! Doch kann ich noch mich rächen; Ein Vorwand ist genug, um Wort und Treu zu brechen. Ich schene noch das Bolk, das, wenn es schwierig wird, Oft Recht aus Bosheit thut und oft aus-Tugend irrt. Bereite Medons Tod; —— er soll den Tod empfinden! Seh, Codrus nähert sich zugleich mit Elisinden.

### Vierter Auftritt. Artander, Codrus, Glisinde.

#### Cobrus.

Aprann! Ists durch bein Wort, daß man mir Freyheit läßt? Warum ist deine Treu dieß einz'ge mal so fest, Da Medon mich gewählt? Was hältst du bein Versprechen? Ich bin noch surchterlich; ich kann Athen noch rächen: Es mache dich mein Tod von diesem Argwohn fren! Ich trope deinem Zorn und deiner Tyrannen: Dichts als mein Tod reicht zu, dir Sicherheit zu geben. Mein Leben ist dein Tod; mein Tod erhält dein Leben.

#### Artanber.

So weicht dein Kaltsinn nun? Du rafest. Meine Macht Dat enduch Cobrus Berg aus seiner Ruh gebracht!

#### Gliffinde.

And ich! --- Iste möglich? Ich? -- Ich weiche bem Geschicke.

Mein ganzer Muth entstieht ben diesem Augenblicke. Ich weine nun! — Matur, wie ftart ist beine Macht! Mein Sohn! mein Sohn! Wozu hast du mich jest gebracht! (3n Artander) Ich weiß, daß ich dich nur durch meinen Schmerz vergmige.

Sieh meine Thranen an! Sieh mich erniedrigt! —— Siege! Tyrann! Ich tomme, dich um Mitleid anzustehn, Werschone meinen Sohn, laß mich zum Tode gehn! Er hat aus blinder Wahl sich für mich hingegeben. Du willst ihn tödten? Du? Schenkt er dir nicht das Leben? Ists möglich, daß dein Berz den Tried der Menschheit spürt, Und daß die Dankbarkeit die stolze Seele rührt, So schone meinen Sohn! — Du scheinest undeweget; Mein Schmerz hat noch ben dir die Menschheit nicht erreget: Sprich, willst du mich vielleicht noch mehr erniedrigt sehn? (Verzeih, o Theseus!) Ja, Tyrann, es soll geschehn. Sieh meine ganze Wüth! Sieh meine Thranen sließen! Sieh mich —— ich sterbe fast —— Sieh mich zu deinen

( Sie wirft fc sitter. )

#### Artanber.

Steh auf und geh ben bier ! Du follft ihn fterben febn,

?

#### Elifinde febt auf.

Jest fürchte meinen Zorn nach bem verschmähren Flehn! Ein Berg, wie meines ist, wird es so weit getrieben, Bis jur Erniedrigung, kann jede That verüben.

Ber

Wergebens ließ ich mich zum Fleben nicht herab!
Werschone meinen Sohn, der dir das Leben gab,
Wenn du dein Leben liebst! Ich scheme kein Werbrechen.
Ich will nichts, als den Tod; doch will ich erst mich rächen!
Tyrann! erzittre mtr. Werlangst du nichts, als Blut:
So nimm das Meinige zum Opfer deiner Wuth:
Doch weiter wage nichts! — Ihr eilt nicht, ihn zu strafen,
Ihr, Götter, könnt ihn sehn, und eure Blige schlafen?
Was sag ich! — Ach, mein Sohn! — Werzeihe
mein Vergehn!

Willst du jum zwentenmal mich vor dir knien sehn? Errette meinen Sohn!

(Gie wirft fich auf Die Rnie nieber. )

#### Artanber.

Du follst nun mit ihm fterben! Dein Trogen und dein Flehn tann nichts, als dieß, erwerben.

Glifinde.

Es ift umfonft! - Dein Gohn!

(Sie fpringt rafend auf und feget ihm einen Deich auf die Bruff.)

Sag, willft bu ihn befregn ?

#### Artanber.

**505**0€ 7

Gliffinde, Die ibm ben Dold fauf Die Bruft balf.

Schweige! - Schwore mir! - Berrather, firb - Gertather, firb - Gie (Artauber will auffieben und fich von ihr losmachen. Gie juntet ben Dold, und ift im Begriffe, ju flofen,)

Cobrus, beribrben Mrm falt und fie entwaffnet.

Balt ein!

Elifinbe.

Elifinde.

Bas thuft du? - Cobrus felbft? - D Simmel!

Artanber.

Licas, Bache!

## Funfter Auftritt.

Codrus, Elifinde, Artander, Licas, Mache.

#### Artanber

Werratherinn! Du follst an meiner blutgen Nache, Wen du beleidigt, sehn. (In Cienth.) Bring die Sefangnen her! Es ist oft sterben selbst Verzweiselnden nicht schwer. Doch beines Sohnes Tod soll erst mich an dir rachen; Vor deinen Augen soll ein Dolch sein Berg durchstechen: Von seinen Augen soll ein Dolch sein Berg durchstechen: Von seinem Blut besprikt sollst du mich siegen sehn, Und da du rasend stirbst, die Götter sterbend schmähn. Dir, Codrus, dank ich num. Dein Muth erhielt mein teben: Ich will aus Dankbarkeit dir deine Frenheit geben. Beh, lebe kunftig fren, doch ferne von Athen, Und laß in Attica dich niemals wieder sehn. Es sollen dir, noch mehr die Dankbarkeit zu zeigen, Seschenke —

#### Cobrus.

Miedrigkeit ist stets Tyrannen eigen. Erspare beinen Dank! (zu Enfane) Du, stille beine Pein! Ich weiß, in kurzer Zeit wirst du mir gern verzeihn.

### Sechfter Auftritt.

Codrus, Artander, Elisinde, Medon, Philaide, Licas, Wache.

Medon.

Erwartet man nich hier, um mir den Tod zu geben?
Our der, der ihn verdiene, mag vor dem Tode beben!
Ich bin beherzt genug, ihm ins Gesicht zu sehn;
Es macht ein edler Tod das ganze teben schön.
Nun ruht mein Herz einmal von seinem vor'gen Streite;
Ich sterbe freudenvoll an Philaidens Seite.
Nichte störet meine Ruh; mein Geist eilt freudig fort.
Die Hossnung jener Welt zeigt mir der Tugend Port,
In einem Ausenthalt, wo kein Artander wohnet,
Woselbsten Schmerz und Pein die Tugendhaften schonet,
Woselbsten Schmerz und Pein die Tugendhaften schonet,
Woselsten mit uns lebt. Was kastern schrecklich scheint,
Ist wahrer Tugend kohn —— Doch Elisinde weint!

Elifinde.

Wirst du mir anch verzeihn? Daß ich dich zu befreyen, Erst Mittel angewandt, die mich nun selbst gereuen? Kannst du es glauben? Ich, ich ließ mich bittend sehn — Doch du warst in Sefahr, — ihn für dich anzustehn, Warf ich mich vor ihm hin. Der Himmel zurut deswegen, Ich sehs — Verzweislung macht ein jedes Herz verwegen t Er schlug es trozig ab. Es hatte meine Hand Den Withrich schon gestraft, von edlem Forn entbrannt: Doch Codrus hielt mich ab. Jeht will ich dich begleiten. Ich will mit sestem Much des Todes Schmerz bestreiten. So surchtbar hat ihn nur die Feigheit vorgestellt. Wer als ein Held gelebt, der stirbt auch als ein Held.

#### Artanber.

Du, Licas, gehe min, ben Cobius zu begleiten; Buhr ihnbald aus der Stadt, geh nicht von seiner Seiten. Der Codens flieh minmehr und überlaß Athen Dem Sieger, der jest herrscht.

#### Cobrus.

3ch bin bereit, zu gehen. Ge wirft feinen Dauptschwuck zu Arlaubers Buffen.

36 werfe biefen Schnuck zu deinen Fußen nieder. Der Ort, den ich beherricht, fieht mich nie funftig wieder. Euch, Gotter, fleb ich an, die ihr Athen befchute, Erhitet meinen Muth, ftarft euren Cobrus ist! Ich fuhl euch in ber Bruft; ich fuhle neue Starte. Ihr leitet meinen Schritt zu diesem großen Werke. Erfüllet diefes mal, was euer Wort verfprach; Soon folg ich meiner Pflicht und eurer Antwort nach, (14 92000) Leb mobl, o junger Seld, bereit, dein ebles Leben, Won Thefeus Muth erhigt, für meines hinzugeben. Die That ist allzugroß; nie wird ein Unterthan Fur feinen Ronig thun, was du fur mich gethan. Ich eile fest himmeg; du wirft vielleicht noch boren, Die Pflicht der Konige der Machwelt noch zu lehren. Leb mobil, (er marmet ibu) und muß es fenn, fo fittb, wie bu gelebt. Geb jur Unfterblichkeit, nach der bein Muth geftrebt. Bergif nicht, wenn bu icon auf des Olympus Soben Mah benm Alaides bift, Athen noch bengufteben. (int Giffabe) Pringeffinn! fen noch nicht von Soffnung gang beraubt:

Oft andert fich bas Blud, wenn mans am mindften glaubt.

(aur Philate) Und du behalt den Muth, durch den du dich erhebft, Leb wohl, und dent an mich, wenn du mich überlebeft — Ich werde diesen Ort wohl nicht mehr wieder sehn — Es ist gnug, folget mir, und führt mich aus Athen. (Er geht ab, und Licas solget ihm.)

## Siebenter Auftritt.

Artander, Elisinde, Philaide, Medon, Wache.

Artander.

Bubet biefen Jungling ab! Laft ihn auf frener Strafen,. Bon tnecht icher Sand entfeelt, Athen und Welt verlagen, Dann bringet mir fein Saupt.

Philaide.

Du fageft nichte von mir;

Jo geh mit ihm !

Elifinde. Mein Sohn!

Artander. Bur Wacht auf Elifinde und Philaide zeigend. Laßt biefe bende hier:

Sie möchten mir das Bolf durch ihr Gefchren erregen. Zum Mitleid läßt fich leicht des Podels Berg bewegen. Bleibt hier, ihr follt sein Haupt-mir überliefern sehn. Philaide.

Mein! nichts halt mich zurud; nein, ich will mit ihm gehn. D Mebon! Will man uns fo gar im Tobe erennen?

Mebon.

Dein Medon wird vielleicht alleine sterben konnen. Wielleicht wird durch mein Blut der Gotter Zorn gestillt.

ÐΨ

Der Tod wird mir verfüßt durch dein geliehtes Bild: Mein lettes schwaches Ach foll beinen Mamen nennen.

Philaide.

Artander! Laß uns nicht in unserm Tobe trennen, Sen dießmal noch ein Mensch! Es todt ein einz'ger Streich, Won deiner Wuth geführt, uns alle zwen zugleich! Trenn uns nicht! todt uns selbst! Sen grausam aus Erbarmen!

Elifinde.

Cobn! mabrer Schmerz ift flumm! Cobn, lag bich noch umarmen!

Ich hemm die Thranen noch, halb Wuth, halb Zartlichkeit; Sie rührten dich, und jest ists nicht zum Weinen Zeit; Zeit iste zum Tode. Stirb! der Muth standhafter Seelen Zwingt Gotter zu bereun, daß sie die Tugend qualen. Ich folge dir im Tod!

Mebon.

Soll ich noch muthig fenn:

So weint nicht! - Bleibt zurück!

Philaide.

Mein, du ftirbft nicht allein --

D Mebon!

Elifinde.

Liebfter Gobn!

Medon.

Pringeffinn! --- Elifinde! --

a I

(jur Philaibe)

Dieß ist des Todes Schmerz, was ich anjest empfinde. Was sonst noch übrig bleibt, ist nichts für meinen Muth. Euch,

Stärft mich, wenns möglichift, schützt diese zwo Betrübte, Den besten Theil von mir, die Mutter, die Geliebte. Mein Geist wird in mir fren, der Leib, der ihn noch halt, Wird bald nur Asche senn. Es schwindet Qual und Welt Wor meinen Augen schon. (zur Wache) Kommt, ihr solle sterben lernen!

Mie stirbt ein mahrer Beld; er eilt nur zu den Sternen, Mehmt dieses Leben hin, seht meinen Tod so still Und so gelassen an, als ich ihn leiden will. Wenn ihr in meinem Tod mir gleich zu werden strebet: So wist! nur der stirbt fren, der tugendhaft gelebet. Volgt mir —

Philaide, Die fich balb obnmachtig auf Gilfinden lebat.

D Mebont

Mehon, der im Begriffe ift, abjugeben, wender fic um , und geht auf fie ju-Ach! (vor fich) Sen ftandhaft, armes Herz!

Belft ihr - feb mohl - Dieß war bes lebens letter Schmerz.
(Mebon geht mit einem Theile ber Wache et.)

### Achter Auftritt.

Artander, Elisinde, Philaide, einige Wache, bernach Licas.

Elifinde.

Ja, ftirb! Das lette Glud, das Belden fich erwerben, Ift, für das Baterland und für die Tugend sterben. Für biese Welt ju groß, ja, gebe bin, mein Gobn! In einer besseren erwartet dich dein Lohn. Laß, laß mich wenigstens ihn nicht lang überleben, Tyrann, und eile, mir nun selbst den Tod zu geben.

Licas ellens.

Herr! Codrus flirbt! Er will vor seinem Tod bich sebn; Man bringt ibn ber!

Philaide.

Er auch? Er flirbt! Es war Athen ---

Er ffirbt? Von welcher Sand hat er den Tod empfangen? Licas.

Du weißt, daß ich mit ihm aus dem Pallaft gegangen: Ein Eifer voller Duth verdoppelt feinen Schritt; 3d eil ihm nach, gu fpat, mit ungleich fcmacherm Tritt. Co bald, als er benm Thor fich ohne mich erblicte, Griff er die Bache an. 3ch fab, bag es ihm gluifte, Dag er grocen Dorier noch mit dem Dold durchfließ, Den feine Band geführt, als er bich hier verließ. Die Bache kannt ibn nicht; ich rufte, doch bergebens. Ihr Arm, von Born gereigt, beraubt ihn bald bes Lebens. Er fallt! ich fam daju : er bittet, bich ju febn. Die Bache, die ibn tragt, beflaget ihr Berfebn. 3ch fuchte nur umfonft dieß Unglud ju verhuten: Er fcheint mit ruh'gem Blick bem Tode Tron in biethen. Das Bolt ficht es erfraunt, und fieht, und weint um ibn. Man fieht von trüber Macht den Pol fich überziehn. Er bligt, die Erde bebt, und fcheinet aufzubrechen; Es fcheint, der himmel will den Tod des Cobrus rachen. Dier wird er felbft gebracht!

# Meunter Auftritt.

Der sterbende Codrus, der sich auf die Wache lehnet, Artander, Elisinde, Philaide, Licas.

> Elifinde, die the entgegen geht. Mein Konig!

> > Cobrus.

Beine nicht!

Ce ift gefdehn - Mein Berg erfullte feine Pflicht.

Artanber.

Wor beiner eignen Wuth kann niemand bich bewahren: Durch welche Raferen --

#### Cobrus.

Lies, und bu wirft erfahren!

Dief hat ber Gotter Spruch ju Delphos ansgesagt.

Lies! - Bittre!

(Er giebt Artanbern ein Blatt und wird auf einen Lebuflubt gefest.)

Artanber.

Schwaches Drohn macht mich noch nicht verzagt!

#### The training;

Wird eines Königs Blut vergoffen Bon seiner Feinde zorn'gen Sand: So wird ber Krieg beschlossen; So siegt sein-Vaterland.

Und diefes trieb dich an, nach beinem Tod gu fterben? Darum erhieltest du vor turger Zeit mein Leben, Als ihre Wuth auf mich ben zorn'geg Dolch gezuckt? (Er weift auf Elisaben.) Du flirbst, und dunkest dich in deinem Wahn beglückt ? Du glanbst, bein Vaterland soll jest den Gieg erwerben? Dein Neid vetwehret mir den Ruhm, zuerst zu sterben. Ich danke dir. Bielleicht halt nicht Apoll fein Wort! — (Man bort den Donner von ferne.)

Doch, was für eine Macht versinstert diesen Ort? Will Zews dann, daß ihn auch die Fürsten fürchten sollen? Hor ich den Donner nicht von ferne drohend rollen? Es bligt! Die Erde bebt! Ein schrecklich Klaggeschrey Ersüllt die dunkte Eust! Man kommt! Wer eilt herben? Es tont ein wild Geräusch mir furchtbar in den Ohren, Ich zittre! —— Freunde, helft!

Behnter Auftritt.

Artander, Clissinde, Philaide, der sterbende Co. drus, Cleanth, Licas, Wache.

Cleanth eille mit biofen Somete.

Derr, alles ift verloren! Ein unbekanntes Boll dringt siegreich durch die Stadt, Durchs Thor, da Cobrus Tod das Wolf bestürzet hat. Komm, hilf uns, such den Muth der Doricr zu weckent Es herrsche in ihrer Brust ein ungewohntes Schrecken. Die Botter streiten selbst für unfre Jeinde mit: Sie nahn sich dem Pallast, und nichts hemmt ihren Schritt. Die Dorier entstiehn, und sterben im Entstiehen; Die sallen durch den Blis, die sich dem Schwerdt entziehen, Der Sturm erfüllt ihr herz mit banger Jurchtsamteit; Die meisten sind entseelt, noch viele sind zerstreut.

Man kampfe, man würgt, man stirbt, und will sich sterbend rächen.

Es herrschen Macht und Tod! Ach! alles auszusprechen, Macht mich die Furcht zu schwach. So vieler Schrecken Bild Sat auch mein herz mit Angst und Schauer angefüllt. Die Feinde nahen sich; es weichet schon die Wache, Und auf des Medons Tod folgt eine schnelle Rache!

Philaide.

Auf Meddus Tob?

Elisinde.

(mit Schuen) Mein Sohn! — (mutitg) Der himmel fchige Athen!

Cobrus.

3ch foll der Gotter Spruch noch selbst erfüllet fibn! Ich danke dem Geschick!

Artanber.

Ergurnter Simmel, fiege!

Doch glaube nicht, daß schon Artander unterliege. Rommt, Freunde, fterbt mit mir! Werzweislung sieget oft,

Wenn alle Rettung fehlt, und wenn man nichts mehr hofft. Rommt, Freunde, fterbt mit mir! doch laßt uns todtend fterben !

Die Götter stürzen mich, sie wollen mein Verderben; Sie fordern nur von mir der Unterthanen Blut, Das meinetwegen floß. Durch meine größre Wuth Trot ich noch ihrem Grimm. Lebt ich nur, um von ihnen Durch größern Frevel noch die Rache zu verdienen!

Artander, Lieas, Cleanth, die Wache heier mit blofin Echwerdtern ab.

### Gilfter Auftritt.

Der fleebende Codrus, Glifinde, Philaide.

Elifinde.

Dankich unn dem Geschick? Beklag ich meine Noth? Mein Baterland ist frey! Doch, ach! mein Sohn ist tobt. Ich bin bestuczt, betäubt: es kampft in meinem Berzen Ein tranciges Gemisch von Freuden und von Schmerzen.

Philaide.

Ju meinem flegt der Schnerz. O Medon, welch Geschick Trick dich so schnell jum Tod? In einem Augenblick Warst du vielleicht befrent. Was nützet die dein Siegen, Unglückliches Athen! wann du ben künftgen Kriegen Von ihm verlassen bist? Wann er und Codrus fällt; Was herrscht dann für ein Jürst? Was kämpft danu für ein Held?

Es foll bas Siegsgeschren nicht meine Rlagen fioren; Ich will nichts mehr von Sieg, nichts mehr von Freude horen. Mein Perg, bas Vaterland, Natur und Sieg vergifit, Fragt nichts nach einer Welt, wo Medon nicht mehr ift.

Cobrus.

Dem himmel: er allein kann eure Schmerzen fillen. Was uns unmöglich scheint, verrichtet seine Macht. Ich folgte seinem Spruch; sein Nathschluß ift vollbracht. Ich bin dem Tode nah!—— Ich weiß nicht, welches Leben Woch meine Rrafte ftartt, um mir die Zeit zu geben, Der Götter Spruch erfüllt und ench beglücht zu sehn. Ich kann die schmache hand zum himmel noch erhöhn,

Die schon bennah erstarrt. Ihn bitten meine Thranen, Mein Vaterland noch stees mit Sieg und Beil zu tronen. Es musse seder Fürst dem Codrus abnilch senn! Das Laster musse nie der Bürger Berz entweihn! Das Alter schmilche Mush, und Mäßigkeit die Jugend! Durch Siege werd es groß; noch größer durch die Tugend! Ich werbe matt; den Geist, der schon die Welt verläßt, Hält unbefannte Macht kaum noch im Körper sest.

Elifinbe.

Bort feine Bitten an, ihr, Die ihr uns befdutes,... Ihr Gotter! beren Macht, Athen ju rachen, bliget? Es fieg, es fieg Athen! Und bu, beflemmtes Berg, Erflid auf ein'ge Beit ben ju gerechten Schmerg. D Gobn! du fannft nunmehr von den gestirpten Soben Den Gieg bes Baterlands und meine Theanen feben. Es ift nichts Menfchliches, nichts Schwaches mehr an bir, Und fren bon Schmers und Bein fichft du berab nach mir. Blog mir die Großmuth ein, mein Ungluct gu ertragen, Ben bem gemeinen Glud nicht weibifch zu verzagen; Es foll dir meine Tren ein ewigs Denkmaal bann. .. Rein Burger in Achen folls ohne Thranen fchaun ! Die Jungfraun follen es mit frifchen Rofen fronen; Man foll dir Lieber weihn, doch oft geftohrt von Thranen ! Es foll bein Baterland dir jahrlich Beihrauch ftreun: Befdut bein Baterland, bu follft fein Schutgeift fent! Dein Geift zieh vor bem Beer in allen feinen Rriegen Und fcrede jeden Feinb ---

### Letter Auftritt.

Codrus, Elifinde, Philaide, Medon, Mileus, Gefolge mit blogen Schwerbtern.

Mebon.

Wir find nun fren; wir flegen ! Sie laufen ifm bepbe entgegen; und führen ibn gegen den Rand der Bubne, wo Cobrus figt.

Philaide.

Er ifts! Er lebt!

Elisinde.

Main Sohn!

Philaide.

O Medon ! Beldes Glud!

Cobrus.

Tritt naber! - Belder Gott gab bich Athen jurud?

#### Mebon.

In welchem Buffand muß mein Auge bich erblicken? Es tann nun unfer Gieg Athen nur halb entguden, Wenn unfer Konig fallt! Berr! Der Thebaner Schaar, Die, wie ich dir gefagt, ber Stadt fcon nabe mar, Ram unverfebens an , von ew'ger Macht bewogen. Die Dacht, mit welcher fich ber himmel überzogen, Das fdredliche Beraufd, von nabem Sturm erwedt, Die Gotter, Die mit Furcht ber Feinde Berg gefdredt, Ließ ihnen gu, mit Muth in unfre Stadt gu bringen, Als die bestimmte Schaar, mich ju bem Lod ju bringen, Mich auf den Martt geführt. Das Schwertt war schon geguct,

Als unversehns ein Pfeil von fernen abgebrückt, Den, der mich tödten sollt, todt auf den Boden strecket. Mileus wars, der sich von edlem Muth erwecket, Won Banden los gemacht, als mir das Schwerdt gedroht. Wan lauft verwirrungsvoll, erschrickt, und glaubt mich todt. Munmehr sieng Thebens Wolf an, muthig loszubrechen; Sie wollten meinen Tod an allen Feinden rächen. Ich zeige mich zulest: wir siegen, alles fällt. Artander, den man noch disher gefesselt hält, Erwartet seinen Tod und zittert in den Banden. Der Sturm, der uns disher im Siegen bengestanden, Macht sanster Stüle Plas. Die Nacht ist schon zerstreut; Der gut'ge himmel glanzt mit neuer heiterkeit.

Der Donner laßt sich noch, der Gotter Macht zu lehren, Bum Zeichen ihrer Gunft, von linker Seiten horen. Der Krieg und unfre Qual ift auf einmal vorben; Die Gotter sind gerecht, Athen ift wieder fren!

Cobrus.

Es ift geschehn! - 3ch sehs aus diesen Donnerstrei-

Ihr Gotter, diefer Blik, jest eurer Gnaden Zeichen, Treff jedes Königs Berg, der sich im Glud vergißt; Und der nicht für sein Bolt bereit zu sterben ist! O Medon, nahe dich! Du nur bist, zu regieren An meiner Stelle, werth. Laß nicht dein Berg verführen. Ein hoher Stand droht oft der Tugend mit Gefahr! Beschüse dieses Bolt, von dem ich Bater war. Medon, der vor ihm anf die Anie falle. Diein! Miemand ist es werth, daß er nach dir regieret. Die Götter, deren Macht dieß alles ausgeführet, Sind es alleine werth. Die mögen nun allein Mit ungetheilter Macht Athens Beherrscher senn! Die frengewordne Stadt soll keinen Herrn erkennen, Und welchen Namen kann man wohl nach Codrus nennen? Als Bürger von Athen bring ich mein Leben zu, (Er fteht auf und giebt Philaiden die Dand.)

Beglückt burch beine Hand in ungeftöhrter Rub. Der Kronen pracht'ge taft mag sich, wer will, erwerben; Ich wünsche mir nichts mehr, — — als einst, wie du, zu sterben.

#### Cobrus.

Benng — — Athen ist fren — — Und ich that meine Pflicht. Lebt wohl! — Umarmet mich! Lebt wohlt, vergeßt mich nicht!

- (Meten und Giffute umermen 18n.) Baut mir tein Denkmaal auf, als nur in enrem Herzen. Wie glücklich sterb ich nicht! Ich fühle keine Schmerzen. (zu Philaden) Prinzessinn, lebewohl! Du weinst, du scheinst gerührt!

Ihr Gotter, deren Macht die Sterblichen regiert, Laßt nun die Seele fren! — O lette suffe Stunden! Im Leben hab ich noch kein solches Glud empfunden. Wie schnift nicht der Lod, der Lod fürs Waterland! .250 Cobrus. Ein Trauerspiel.

Leb wohl - 3ch werde schwach, - Drud ist mit sanfter Sand

Die Augen gu -- Der Tob --

Elifinde.

Er ftirbt ---- Empfangt ibn, Gotter!

Die frene Seele fleigt in einem Donnerwetter Bu dem Olhmp empor! Ihr Klagen, haltet ein! Sein Tod will nicht beweint; er will bewundert senn.

# Gedanken

über

das Trauerspiel

Codrus

in einem Briefe an S\*\*.



# Gedanken

übet

# das Trauerspiel Codrus

in einem Briefe an H\*\*.

### Liebster Freund!

ier schicke ich Ihnen endlich eine gebesserte Abschieft von meinem Trauerspiele. Sie haben es, wie mir unfer Goustoft, unserer benderseitigen Freundinn, der unsterdlichen F. v. Goustoften, in eine Sprade übersest, die ihr Schönheiten mittheilen wird, welche
dem Originale sehlen. Ihr Benfall macht mich stolz.
Aber als ich mein Stud zum zwentenmale ausbesserte,
nahm ich mir vor, Ihnen meine Mennung von meiner eigenen Arbeit mit aller Anfrichtigkeit, deren ein Schrifesteller mur fähig senn kann, zu schreiben.

In der Wahl eines Grofe jur Tragodie, glaube ich, eben keinen besondern Schler begangen ju haben. Eine Begebenheit, die der Ursprung der ansehnlichsten aller Rovubliken

publifen wirb; ein Rouig, ber fur feine Unterthange ftirbt; ein Dratel , bas ben Gieg dem Becre verfpricht , beffen Anführer umtommen wirb : Diefes alles ift wichtig geung. Aber, ob ich bie Art, biefes alles ausznführen, fo gut werbe vertheidigen tonnen, als meine Dabl, batan gweiffe ich. 3ch fete bie Befdichte gang aus ben Augen, um mir einen Moman auszubilben, ju beffen Belben ich einen Mebon mache, ber nach meiner Erdichtung ein Pring vom Geblute bes Thefens, ber Beschichte nach aber ein Cobn des Cobrus war, sowohl als Mileus, ben ich mir jum Bertrauten des Cobrus mache. 3ch batte vielleicht beffer gethan , gang erdichtete Damen ju nehmen. Die tift, burch welche Artanber Atheir einemmut, ift vid. leicht eine ju weit getriebene Erbichtung. Benigftenseift ber Bufchauer nicht genug bargu vorbereitet, und biefer Bufall, ber ben Buftanb bes gangen Grudes veranbert. ift ju-ubereilt. Die gehauften Bufalle find allezeit ein Wormurf, ben man einem Trauerfpiele mit Rechte machen tann. 3d ichage nichts bober, als die eble Ginfalt ber alten tragifden Dichter. Ein gang einfacher und unge-Plinftelter Plan bat Bortheile vor anbern, und bie neuern frangofifchen Tragodienschreiber baben mich verführt, ba ich ben Plan jum Cobrus verfertigte. Die 2Bahl bes Medons, im vierten Aufgnge, blenbere mich; ich glaubte, Diefe Situation (vergeiben Gie mir Diefes frangofifche Wort, ober fagen Gie mir ein beutsches, bas eben biefes gut ausbrudt) diefe Situation, glaubte ich, mare rub. rend genug, und noch niemals auf der Bubne erfcbienen. Racher fab ich, bag ich mich im letten Puncte geirret hatte, und baß D. Juan de Banzes Gandamo einen faft abnlichen Bufall in einem feiner Stude bat, beffen Titel ift: Qual es affecto major, le altad o sangreo amor. Diefe Entbedung verbroß mich aber nicht febr, weil bie spanischen Schriftfeller in Deutschland felten find, und bauptsachlich, weil die Deutschen, da sie es einmal, der Einbildung einiger Aunftrichter nach, fo weit in theatralifeen

fchen Stiden gebracht haben, ficht fcamen; aus ben! Quellen ju fcopfen, aus benen Corneille und Moliere geschopft haben, und die Spanier fo wenig, als bie 21. ren , lefen. Das Umvahricheinliche ift in meiner Erbichtung vielleicht zu weit getrieben; ich gestehe es. Co geht es ben tragischen Dichtern, die gern bas Wunderbare in bas Spiel mifchen wollen, febr oft. Dag ich bie Botter julest mit einem Donnerwetter und burch bie: gefcwinde Antunft ber Thebaner, ju Bulfe tommen laffe, getrate ich mir noch am erften ju vertheibigen. Frenheit eines gangen Bolles verdiente mohl, daß fie fic. barein mengeten, und ich glaube, baß dignus vindice nodus in der That ba gewefen. 3m Begentheile, ba bie gange Bandlung fich auf ein Orafel grundet, bente ich, mindere das Bunderbare des letten Aufzuges noch einigere: maßen bie Umvahrfdeinlichkeit ber gangen Gache. ift mir ben ber Borftellung bange, wegen bes Bliges unb. Des Donnerschlages in bem letten Auftritte. 3ch habe in unferm beutschen Parterre oft bemertet, bag man fo gar in Woltairens Debip baben lachet; aber ben Fehler besmegen auf ben Boltaire gu ichieben, bavor behute mich ber Dimmel ! Sie werden erfahren haben, baß es auf ber. parifer Bubne rubret, und Diefes ift gemug, gu bemeifen, baff es ein gehler ungeschickter Auffeher über bas Thenter, ober eine Ungezogenheit bes Parterre ift, wenn etwas ein Belächter erwedet, bas an fich nichts laderliches bat. Der Geschichte nach batte ich ben Cobrus verfleibet, umb swar in bauerischer Tracht, auf die Buhne bringen fol-ien. Diefes mare zwar der Bahrheit gemaß, aber boch so lacherlich, und der Tragodie so unwurdig gewesen, daß ich auch ben bem icharfften Runftrichter, (wenn er. bas Theater mir einiger maßen fennet, ) Bergelbung wegen diefer Uebertrettung ber Befchichte gu erhalten hoffe. ba ich, an fatt ber Berfleibung, ben Cobrus feinen Baupridmuct habe himmeg werfen laffen. Die Ibat des Cobrus felbft, namlich fich unbefaunter Beife unter bem

dem Thore umbringen zu lassen, war gar nicht auf die Bühne zu bringen, und mußte durch eine Erzählung vorsgetragen werden, wenn man nicht die Einheit des Ortes beleidigen, oder, welches eben so viel wäre, einen zwenten Vorhang wollte aufziehen lassen. Einige dentsche Tragodienschreiber gebrauchen dieses Mittel mit dent Vorhange. Meine Mennung davon will ich nicht sogen: aber die Mennung d'Audignac will ich Ihnen hersegen, ob Sie ihn gleich so gut kennen, als ich. Er saget: Ces rideaux ne sont bons, qu'a faire des couvertures pour berner ceux, qui les ont inventes & ceux, qui les approuvent.

Benn ich mich nicht fürchtete, Gie einzuschläfern : fo wurde ich mein Stud', weil Sie doch meine eigene Mennung davon wissen wollen, nach den mechanischen Re-geln mit Ihnen durchgeben. Ich will es so furz thun, als ich tann. Bon Fehlern zu reben, die man began-gen hat, ift eben so angenehm nicht, daß man sich lange Daben aufhalten follte. Die Einheiten bes Ortes und der Reit find, glaube ich, gang richtig beobachtet. tann in einem Saale bes Pallaftes bes Cobrus vorgeben. Die Handlung tann man bem Anbruche bes Tages angeben und fich Abends endigen laffen. Alfo bat mein Stud die zwen fleinften Berdienfte, die ein theatralifches Strict haben fann. Aber baben babe ich ben Bebler begangen, daß man es daju fcbreiben muß, und daß es die Personen felbft nicht mertlich fagen, wo fie find, und um welche Beit es ift; d'Aubignac verlanget bicfes ausbrudlich. Die Episobe Medons ift fo ftart, bag mir faft, wegen ber Einheit der Banblung, bange wird. Ungeachtet ber Tob Des Cobrus und Die Befremung Athens der Bauptendgwed des Studes find, muß cs boch bem Lefer in den zween erften Aufzugen fcheinen, als mare die liebe bes Medons und ber Philaide Die vornehm-Re Befchichte. Es ift mabr, bag fich biefe biebe vom ganjen

ganzen Plane nicht trennen läßt und einen großen Einfluß in das Ganze hat. Doch ich weiß nicht, was die Herren Kunstrichter davon sagen werden: ich erwarte mein Schieksal gelassen. Daß mein Stuck Fehler hat, zu gestehen, ist meine Schuldigkeit: ob es Schönheiten habe, die seine Jehler ersetzen, dieses überlasse ich der Welt. Wenn ich so stolz ware, wie viele Schrifsteller; so wurde ich gesagt haben, der Nachwelt; doch diese wird vermuthlich nicht sehr nach mir fragen.

Was soll ich von dem Charakter derer Personen, die ich einstihre, sagen? Codrus selbst darf nach der Meynung einiger Kunstrichter niemand ruhren. Dann ein sragischer Held soll zwar keine taster haben, aber doch Fehler begehen, die sein Ungluck verursachen. Die Liebe zur Philaide ist die einzige Schwachheit, die ich dem Codrus gebe, und sein Ungluck ist gar nicht seine Schuld. Ich habe ihn vielleicht nur zu verliebt reden lassen. Ich ware zusprieden, wenn mur Elisinde, Medon und Philaide die Thranen der Zuschauer erpressen konnten.

Was soll ich von der Hauptmoral dieses Studes sogen? Ich gestehe, daß ich an keine Hauptmoral gedacht habe, als ich es verfertigte; und doch ist vielleicht nur noch allzwiel Moral in das Stud gekommen.

Der Zusammenhang der Auftritte, die Kunst, durch welche keine Person, ohne unmerklich gegebene Ursache, auf die Buhne kommen oder abtreten soll, sind nicht als lezeit in meinem Codrus glücklich beobachtes. In dene fünften Auftritte des ersten Auszuges kömmt Elisinde zus rück, ohne daß man weiß, warum? oder, ob sie mit Philaiden geredet hat? Eben so wenig begreift man, warum Philaide die Elisinde hernach sucher, und warum endlich Medon ben dem Ende des Auszuges, start seine v. Cron. I. Cheil.

Mutter zu erwarten, abgeht. Der Autor kann sagen, Elisinde sinde Philaiden nicht, und komme deswegen wieder. Philaide, die davon gehöret, suche hierauf Elisinden; Medon aber sen viel zu ungedultig, an einem Orte zu bleiben; er eile Elisinden nach. — Dieses sind Entschuldigungen, von denen der Zuschauer und Leser nichts weiß, und also sind sie sehr übel angebracht.

Meberhaupt bin ich mit bem ersten Anfzuge nicht sehr zufrieden. Die Auslegung der Geschichte, l'exposition du sujet) ist viel zu undeutlich und zu verwirrt. Wie unnachalimbar schön ist nicht der Anfang der meisten Stücke des Sophosses? Welcher Zuschauer wird nicht gerührt und ausmerksam, wenn der Hosmeister des Orests das Trauerspiel Elektra anfängt:

D Sohn des Agamemnons, der Zeerführer bey Croja war! Jest kannst du sehen, was du zu krblicken so lange begierig gewesen bist! Dieses ist das alte Argos, wohin du dich sehntest! Der Zayn der mit Wuch betroffenen Cochter des Inachus! Sier, Orest, ist der licaische Markt des Gottes, dem man Wolfe opfert, und dorten zur rechten Zand ist der berühmte Tempel der Juno! u. s. w.

Ober wer subset die Schönheiten im Anfange des Ajar nicht? Euripides erreichet ihn nicht. In allen seinen Studien, die Iphigenia in Aulis und den Rhesus ausgenwmmen, in welchem letztern der Chor anfängt, machen Gottheiten oder andere Personen den Ansang mit einer laugen Rede, in der sie den Zuschauern erklären, wer sie sind, und was das Stud eigentlich vorstellen soll. Sesteca hat ungefähr eben diese Art. Der Ansang seiner Aroaden rühret mich mehr, als alle andere. Die Fustie und der Schatten des Lantalus in dem Ansange

Des Thoeftes huben auch in meinen Augen viel Broffes und Schredliches. Die Meitern, Die ben Tehlern ber Alten allezeit beffer nachzuahmen miffen, als ihren Schonbeiten, haben auch jum Theile Trauerfpiele mit Gottern und Befpenftern angefangen. Braving fangt feine Anbromeba mit bem Protens, und feinen Papinian mit ber Alecto und einem gangen Chore Furien an. In der Cleopatra des Cardinals Delpno ift Megara, Die Den Schatten Untone auf Die Bubne bringt , eine offenbare , aber micht allgu gludliche Dabahmung bes angeführten Auftrittes ans bem Geneça , und in feiner Lucretia muß ber Beift des Mencas in dem erften Auftritte erfdeinen. Det Babefager Duften , ber in bem Dahomet bes Marce fe Borini ben Anfaug macht, ift auch nicht jum Beften angebracht. Mugio Manfredi bat in feiner Gemiramis an einem Beifte nicht genng, fonbern, nachbem ber Beift Des Minus ben erften Auftritt über eine lange Rebe gehale ten , tonunt ber Beift bes Memnons im moenten Aufe tritte , um eine eben fo lange Rebe ju balten. Der mivige Werfasser des Runvanstad bat die übel angebrachte Dachahmung der Alten, die seine Landesleute oft verfubrt, auch in diefem Pimete lacherlich gemacht. Beift bes Onlla, ber ben Catilina bes Ben Johnson anfangt, ift eber ju verzeihen, als die vorhergebenden Begspiele. — — Doch, wohin gerathe ich ? 3ch fonn-te ungablige Bepfpiele von biefer Art anführen, und fie wurden boch weiter nichts beweifen, als bag viele tragie fce Schriftsteller in der Auslegung ihrer Befcbichte auf cine andere Art gefehlet haben, ale ich, und nicht, bag ich nicht gefehlet babe.

Bergeben Sie mir diese Ausschweifung. Ich komme zu meinem Codrus jurud. Im zweiten Aufzuge kommen: Medon und Glifinde auf die Bubne, ohne daß man weiß, warum sie eben diesen Ort zu ihrer Unterredung wahlen. len. In dem dritten Aufzuge kömmt Elisinde, und in dem dritten Auftritte auch, ohne daß man weiß, was sie dazu treibt, und zu Ende des vierten Aufzuges geht auch Medon mit Philaiden ab, ohne daß man die Urasache weiß.

Ich find sie es noch mehr, meine Kritik zu lesen. Die Hauptschönheit eines Stuckes ist zu gefallen, und ber Hauptschler ist, die Zuschauer einzuschläfern. Dier inn bin ich mit ihnen einig. Hat die Beobachtung der übrigen Negeln ben großen Beistern viele Schonheiten hervorgebracht: so hat sie auch gewiß so viele elende Schriftsteller gemacht, daß ich mir fast eine Ehre daraus mache, wenigstens unregelmäßig schlecht zu schreiben.

Soll ich von meinen Bersen reben? Niemanden kommen seine eigenen Berse und seine eigenen Kinder ganz häslich vor, und wenn sie noch so ungestalt seon sollten. Pedro Calderon saget es schon in seiner Comodie: El Dia de San Blas en Madrid f. 13.

Que los versos y los bijos, partos del alma y del cuerpos, aunque se produzgan monstruos, a nadio parecen seos.

Ich habe vieles an meinen Versen geandert: ob aber meine Aenderungen allezeit glacklich waren, das mogen Sie selbst entscheiden. Man kann unmöglich von seinen eigenen Versen im Tragischen recht urtheilen, wenn man seine Stude nicht recht ausstühren sieht. Sollte mein Codrus einmal in meiner Begenwart ausgeführet werden, so wirde ich gewiß vieles andern. Man wird bemerken, duß Artanders Art zu sprechen nicht so tragisch und ausgebessert ist, als die Reden

des Cobens. Ich gestehe, daß ich es aus Borsatz gerhan; ich glaubte, die Worte eines Doriers nuißeren rauh und einigermaßen ungesitteter senn, als die Sprache eines Atheniensers. Ungeachtet man die Sitten der Alten unmöglich auf unsern Buhnen geman beobachten kann; dennoch nuß man es einigere maßen zu thun suchen. Nur dieses muß ich erinnern, daß einige Verse, zum Benspiele im zwenten Aufzuge;

Leb wohl, nichts halt dich mehr, die Jeit ist schon entstohn,

und im funften:

Le ist gnug, folget mir und führt mich aus

de eines guten Acteurs mehr Wirkung den den Zusschauern haben werden, als wenn sie mehr ausgearsbeitet und prächtiger waren. Wie glicklich sind die französischen Schriftsteller! In dem Munde einer Dumesnil, einer Gaussin, eines Sarazin, eines le Kain, werden auch mittelmäßige Stellen schön. Wie der trübt ist hingegen ein deutscher Schriftsteller daran, der in dem Orte seines Aufenthaltes gar teine gute Comöbie aussuhren sieht? In wie wenig Orten Deutschslands sind gute Acteurs? Ohne Uedung, ohne Nachseiserung, ohne Kenntniß des Theaters, kann unmögelich ein theatralischer Dichter groß werden, und besonders im Tragischen.

Leben Sie wohl! Die Liebe für das Baterland mochte mich noch zu einer weitläuftigen Ausrufung versführen, wenn ich langer schriebe. Ich wünschte zur Ehre unsers Baterlandes, daß mein Codrus ben allen seinen Fehlern eines der schlechtesten ursprünglich deutschen IR 3

### 262 Gedanken über bas Trauersp. Cobrus.

schen Stude senn mochte. Ich wurde Ihnen nicht so viel davon gefchrieben haben, (er verbienet es auch vielleicht nicht), wenn ich Gie nicht hatte vor ben gehlern im Tragodienschreiben marnen wollen, die ich begangen babe, und die Gie, wenn Gie meinem Rathe folgen und felbft zu schreiben anfangen wollten, vielleicht vor fich felbsten murden vermieden haben. 3ch wollte 36nen nur zeigen , bag ich in ber theatralischen Dichtfunft Stufen ber Schonbeit und Bollforumenbeit vor mir febe, die ich zwar erkenne, aber zu erreichen nicht im Stande bin, wenn nicht die Zeit, die Kritik wißiger Freunde und der Benfall der Kenner, Die Ihnen gleiden, einen jungen Dichter aufmuntern, der vielleicht mehr tuft, als Sabigteit, ju der tragischen Dichtfunft hat, ber fich aber fo viel Muihe giebt, seine Fehler einfeben ju lernen, als vielleicht andere Schriftfteller, Die ihrigen gu rechtfertigen. 3ch bin ic.

# Olint Sund Sund Sund Ein Trauerspiel.

O spettacolo grande ove à tenzone Sono Amore e magnanima virtute; Ove la morte al Vincitor si pone In premio e'l mal del vinto è la falute.

TA \$ 50.

### Per sonen.

Madin, Ronig ju Jerufalem.

Argant, ein agnptifcher Feldberr.

Simenor, ein mahomedanischer Priefter.

Olint, ein heimlicher Chrift, in Sophronien verliebt.

Chander, fein Bater.

Sophronia, eine driftliche Jungfrau.

Serena, ihre Freundinn.

Chlorinde, eine perfifche Pringeffinn.

Dernicie, ihre Bertraute.

Chor ber driftliden Jungfrauen.

Der Schauplat ift ju Jerufalem. -

## Olint und Sophronia.

Ein Trauerspiel.

## Erster Aufzug. Erster Auftritt.

Evander alen.

ie Sterne werden bleich; die fühlen Schate ten fliehen; Bald wird der junge Lag auf Hermons Spigen glühen:

Wor feinem heitern Blick, ber alles rege macht, Entweicht das leichte Beer der schauervollen Nacht. Doch schlaft Jernsalem; doch niemals schlaft mein Kummer: Mein Berg kennt keine Ruh, mein Ang kennt keinen Schlummer.

Ift dieß Jerusalem, der Bolter Königinn? Boift nunmehr ihr Stotz, wo Macht und Schimmer bin? Ein wildes Pferd zerftreut der Könige Bebeitte:

N 5

**130**0

Bo fonft der Tempel frind, find jego Schutt und Steine; Da ranfcht jest Schild und Spieß, wo fonft das Lied erflang, Das der Leviten Chor ben Affaphs Sarfe fang. Bobin, Jerusalem! wohin bift bu gerathen? In uns bestraft ber herr ber Bater Miffethaten. Ergittre, weil bich Gott im Born verworfen bat! Dicht mehr Jernfalem, nicht mehr die Friedensftabt! Der himmel bort uns nicht, und fieht nicht unfre Thranen; Wir feufgen unterm Joch erzurnter Saracenen. Was fonft am lesten fehlt, die hoffnung fehlt uns faft! Bier herrschet Alabin; bier pranget fein Pallaft; Und bier ift die Mofchee, der Gig ber falfchen Gotter! Bewaffne bich, o Berr, mit einem Donnerwetter, Und flurge diefen Ban, in dem man bich entweiht, In Schutt und Afche bin, gur ew'gen Dunkelheit -Doch welch Berausch ertont! - Lagt fich Dlint nicht feben ? Betrieger mich mein Mug? -

## Zwenter Auftritt. Olint, Evander.

Der Mofchee Thuren geben auf etumal auf und fchliefen fich wieber. Olint tommt beraus.

#### Dlint.

Mun, Herr! nun ifts geschehen! Du gabff nur Kraft bazu! Dir dank ich! deine Dacht Hat meinen Muth gestütt! Der Anschlag ist vollbracht.

Evander.

Main Sohn!

Dlint.

#### Dlint.

Evander! Herr, du bift es? welcher Kummer Entreißet dir so fruh den leichten Morgenschlummer?

#### Evanber.

Und was für ein Geschief hat dich hieher gebracht?

Du kamst aus der Moschee — Bon unbekannter Mack,

Bom heilgen Zug gerührt, kam ich ben diesen Steinen

In traur'ger Einsamkeit zu bethen und zu weinen.

Ich kam an diesen Ort, den noch das Blut besprüßt,

Das Blut der Martyrer, die Gottes Geist erhißt,

Die groß in Schmach und Tod ihr unschuldsvolles Leben

Für den, der sur uns starb, gelassen hingegeben:

Und du, mein Sohn, und du — du scheinest mir gerührt —

Beweg sein Herz, o Gott, der mich hieher gesührt!

Du kommst aus der Moschee — Hat dich der Glanz verführet,

Der dich benm Hof erhub, den Aladin regieret?

Sprich, ob du tugendhaft, und meiner wurdig bist?

Olint!

#### Olint.

Ich bin dein Sohn, o Herr! ich bin ein Chrift; Und bil kannst fragen?

#### Evander.

Mein! ber Muth, ber in dir glulfet, Zeigt fich aus beinem Blick- Und meine Sorge fliehet. Doch, wie kommft bu hieher?

#### Olint.

ţ.

Du weißt es, daß mit Macht Istuense jungst ein Bild in die Mosches gebracht, Ein Bild des Herrn am Kreng, das unser Kirche zierte, Und das der Bosewicht ihr mit Gewalt entsuhrte. Gein Aberglaube wähnt, daß Gottsried, der die Stedt Mit seinem Christenheer bereits umgeben hat,. Sie nicht bestegen kann, was auch sur Muth ihn treibe, So lange dieses Bild in der Moscher verbleibe. Du weißt es! Ew'ger Gott! wer kann gelassen senn, Und die Igrannen sehn ein gottlich Bild entweihn? Mich erieb der Eiser hin; weil Jinsternis und Schatten Die Wache mud gemacht und eingeschläsert hatten, Eilt ich in die Moschee. Bon Andacht angefüllt, Gab ich dem treusten Knecht dieß wunderbare Bild. Er trägts dem Gottsried hin — Nun mag der Sultan wüchen:

Mein Gott lehrt mich dem Tod gelaffen Tros zu biethen. Erkenne deinen Sohn, der als ein mahrer Chrift Für Gott und Vateriand bereit zu fterben ift.

#### Evander

Mein Sohn! umarme mich! O Ingend! welche Frende!
Du bist ein Christ, mein Sohn, ein Beld, den ich beneide!
Ach! nun gesteh ich es! Oft hatt ich fast gedacht,
Wann ich dein Jugendfeur und des Inrannen Pracht,
Der dich verehret, sah, dein Eiser wurde wanten.
Wie gern verbaum ich nun den surchtbaren Gedanken!
Ich seh, daß Aladin dir täglich Proben giebt,
Wie er, der seden haßt, dich seinen Retter liebt;
Wie ihn dein Muth geruhrt, den selbst der Feind gepriesen,
Den du benm letzten Krieg der Araber bewiesen;
Jum Feldherrn macht er dich — und weiß nicht, wer du bist;

Du bift ihm unterthan, und bift mit mir ein Chrift. Die Lugend, die Vernunft bracht erst mein Berg zum Glauben:

In dem erzog ich dich; und diesen uns zu rauben, Ift niemand stark genng: Wenn durch der Borsicht Schluß Sich dieß Geheimniß gleich jest noch verbergen muß. Ich sach dich an dem Hof in unerfahrner Jugend Geehrt, geliebt! — Wie sehr droht diese Pracht der Lugend!

Bie groß war die Gefahr! — burch ird'iche Klugheit nicht, Durch hob're Macht gestärtt, bliebst du der Christen Pflicht Und unserm Glauben tren — Mein Gohn — boch wenn ber Morgen

Die große That emtdeckt, die jest die Macht verborgen ---

#### Olint.

Erlaube mir, o herr! mit weggeworfnem Schein Ein öffentlicher Christ vor aller Welt zu senn. Erlaube mir, für den, der für mich starb, zu fterben! Laß mich durch meinen Tod die Märtrerfron erwerben!

#### Evander.

O Sohn! dich treibt zu weit ein jugendlicher Muth: Dein Leben mitt jest Gott mehr, als vergoßnes Blur. Du bist der Christen Schut benm Sultan, der dich ehret! Wer bloß aus Ungeduld die Martrerkron begehret, Ift dieses Schmucks nicht werth. Leicht ift des Todes Pein: Durch Leiden und Geduld will Gott verherrlicht segn.

#### Dlint.

Herr, glaub, wanns Gott verlangt, ich bin bereit, guleiden ! Evander.

#### Evander.

Die Schwermurh will sich oft in unfre Tugend kleiden: Ich seh dich oft zerstreut — Du seufzest, du wirst blaß; Die Wange wird dir oft von schnellen Thränen naß; Die du verbergen willst. Ein heimlich Fener glühet In deinem Busen — Sprich — Du schweigst — being Auge fliehet

Den Blick der Meinigen — Ach, meine Furcht wird wahr! Clorindens Anblick bringt die Tugend in Gefahr, Die sonst vor nichts erbebt. Der Heldinn reine Jugend, Ihr edler Muth — Der Schein von einer wilden Tugend Verführen dich vielleicht. Sie schänt dich hoch — Ein Christ Liebt eine Hendinn — Gott!

#### Olint.

Evander, nein! du bist Bon falschem Schein verführt. Ich kann nicht langer schweigen;

Ich muß mein ganzes Berg in seiner Schwäche zeigen: Berlegt doch meine Gluth nicht Christenthum und Pflicht? Ja, herr, ich liebe ——

#### Evanber.

Gott! und wen?

#### Dlint.

Clorinden nicht.

Berr! nein, ein andrer Trieb verursacht meine Gorgen.

#### Evander.

Und warum hast du sie bisher vor mir verborgen? Durch deine Schwermuth wird mein Berg in Furcht gesetzt. Du sagst, daß deine Gluth die Pflichten nicht verlett: Ach! ifts, da wir beherrscht von ftolzen Feinden leben, Ists setzt zur Liebe Zeit?

#### Olint.

Und mer fann wiberffreben, Menn fich ein Trieb, ben Gott uns felbsten eingeprägt, Mit fomeichlender Gewalt in unfrer Geele regt; Mit unbekannter Macht bie Bergen an fich giebet, Berührt burch einen Blid, in dem die Tugend glubet, Aus bem die Boheit ftrabit, aus dem die Liebe lacht, Und unferm Bergen fagt : Du bift fur mich gemacht? Erhabne Bartlichkeit fann nur ben Duth erhoben; Mur Stolg und Bartigfeit fann immer widerfteben: Die Zugend billigt fie. - Die Schone, die mich rubrt, -Stammt von den Konigen, die Sprien regiert. Als eine Christinn lebt fie rubmlich und verborgen: So wie die Rofe blubt im beitern Brublingemorgen, Im umvegsamen Busch, berührt von feiner Sand, Bon Engeln nur gefebn, fcon, aber unbefannt. Ich liebe fie, boch so, wie sich mit reinen Trieben In einer beffern Welt entbundne Seelen lieben. Dort hoff ich fie zu febn, der himmel felbft verfprichts; Mein Berg wunfcht beimlich viel, hofft wenig, fordert nichts. 3ch liebe fie ju febr, um ihr es fren gu fagen, Daß fie mein Berg verchrt; mur beimlich barf ich flagen. So hab ich lange schon für fie allein gebrannt', Bielleicht unangenehm, vielleicht auch unbefannt.

ŧ

#### Evander.

So fpricht ber Jugend Gluth, geneigt, fich zu betriegen! So muß die Liebe stets in großen Berzen siegen! Doch eine Christiun ifts? und wer?

#### Dlint.

Sophronia.

#### Epanber.

Wahr ist es, sie verdients — Doch Alabin ist da!
Ich sehe, vom Pallast eröffnen sich die Thore;
Die Wachen nahern sich; umringt von ihrem Chore,
Seh ich den Sultan selbst. Wir haben uns verweilt:
Ich glaube, daß der Hof zu dem Ismenor eilt;
In die Moschee zu gehn — Mit ihnen kommt Clorinde:
Kommt mit mir, daß er uns nicht auf dem Platze sinde.

### Dritter Auftritt.

Madin, Clorinde, Dlint, Ismenor, Wache.

#### Alabin.

Olint, wo fliehst du hin? Bleib hier! Mun ist es Zeit Zu neuem Helbenmuth! Das Wolf verlangt den Streit, Sprich, welchen Juhrer soll ich ihrem Muthe geben? Wor wessen Heldenarm soll Gottsrieds Lager beben? Ich kenne deinen Muth; ich lasse die Wahl. Innenor, eil indeß, und thu, was ich befahl. Eröffne die Moschee! Las alles zubereiten. Clorinde (jum Guiten)

Die Perfer find bereit, mit mir fur bich ju ffreiten. Berr, fürchte nichts vom Beer, bas biefen Mauern brobt: Wenn ein Oline uns führt, verachten wir den Tod. Mur er tann Feldherr fenn. 3ch fab ibn in den Schlachten Die die Gefahren icheun, noch allzufuhn verachten. Belaffen blieb ber Beld in dringendem Gewühl, Wann alles vor ihm floh, wann alles um ihn fiel. Mit majeftat'fchem Blick gieng er bem Tob entgegen, Und fand dafür ben Sieg. Man icheute feinen Degen, Doch feine Rlugheit mehr. Du weißt es, daß enich nie Das niedre leben reigt, bas fern von Ruhm und: Muh Mein furchtfames Gefchlecht zu feinem Zwed erlefen , Unnütlich, unbefannt. Biel beffer, nie gewesen, Als gang vergeffen fenn; viel beffer ift ber Tod, Ale Leben , bas uns nur mit 3mang und Rnechtschaft brobt. In jungsten Jahren schon ermählt ich Krieg und Baffen. Den Stoly ber Araber durch Siege ju befirafen, Wereinten wir uns jungft. Jest, da der Chriften Macht Bis vor Jerusalem ihr Krengpanier gebracht, Bleib ich ben dir. Ich bor schon bas Triumphlied tonen: 34 feb den Sieg ibn fcon mit neuem Lorbeer fronen! Olint, erlaube mir, ba, mo bu fampfft, ju ftebn!! Dein Benfpiel lebre mich bem Tod entgegen gehn. Ich furchte keipen Beind, wenn ich nur bich begleite, Im Rampf, im Sieg, im Ruhm, im Zod an beiner Seite.

Olint.

Pringeffin - - Derr - verzeih -

v. Cron. I. Theil.

8

Imenor,

Simenor, ber aus ber Dofcher tommt.

D Buth, o Raferen!

Wir find verloren -

Clorinde.

Wir?

Alabin.

Und wie?

Imenor.

Berratheren ?

So wollt ihr euch noch nicht mit Rach und Strafe ruften,
Ihr Botter? blist, vertilgt das freche Bolt der Christen!

Aladin.

Mas wedet beinen Born ?

Simenor.

D laftervolle Zeit!

O Michael

١,

Aladin.

Rede!

Clorinde.

Sprich!

Imenor.

Der Tempel ift entweiht!

Das Bild ift uns entwandt, bestimmt, uns zu beschüßen! Der Blig der Gotter rubt; du sollst statt ihrer bligen. Herr! Aladin! verbann des Mitleids schwachen Trieb, Durch den das Christenvolk disher noch sicher blieb. Bertilg es! Aller Blut muß ums-zur Nache sießen: Man muß unschuldig Blut gleich schuldigem vergießen, Wenn es ber himmel will. Doch welcher Chrift ift rein? Wer irrig glaubt und deutt, tann nicht anschnidig senn. Der himmel spricht burch nich — Verschonft du ben Verbrecher —

Du fcweigeft. Afabin? — Auf Erben fft lein Racher! — D. himmel, waffne bich! Dein Donner fall auf fie, und rache bich und mich!

-Madin.

Der Frevler fterbe! - Gicht!

Imenor.

Das ganze Wolf soll sterben! Wer einen Christen schont, der muß mit ihm verderben; Und wann ein Fluch noch ift ——

#### Clerinde.

Der himmel kann verzeihn, allein ein Priefter nicht. Was wagt ein Sterblicher, den andern zu verfluchen?

Mabin.

Olint, bein sen das Ame, den Thater aufzusuchen; Ich schwore seinen Tod —

Ifmenor.

Das will, das schwor auch ich:

Ofint.

36 gel - Bas foll ich thun ? - D'Gott, regiere mich !

Imenor.

Imenor.

Oline entweicht bestrürzt - Ich schen es, anszusagen, Was ich von ihm gedacht - Der Priefter barfs nicht wagen:

Er ift vom Wolf geliebt. Doch fil ich, wer er ift -

Alabin.

Und was?

Elorinde. Berbacht?

Imenot.

Ein Bofewicht, ein Chrift!

Clorinde.

Will dieß der Priester Ame, die Tugend stoll zu schmähen, Und durch des andern Schimpf sich strafbar zu erhöhen? Die Tugend glaubet nie, was ein Verleumder spricht. Wet schimm von andern deuft, ist selbst ein Bosewicht. Die Priester wollen Gott durch Mut und Eiser dienen; Und lieben und verzeihn besiehlt, er uns und ihnen. Die Götter lieben nicht den, der aus Wahn vielleicht Von ihnen immer spricht — Nein! den, der ihnen gleicht. Sie schonen unser Blut; und ihr wolt es verspripen? Wann ihre Langmuth ruht, ruft ihr nach zorn'gen Blügen, Den Frieden lieben sie; ihr Infruhr, Mord und Streit.

Ifmenor.

Der Simmel horts und schweigt! D Frevei! D Berbrechen; Clorinde selbst fallt ab, und will für Ehristen sprechen. Der schmaht die Gotter selbst, der ihre Priefter fcmabe,

Unb

Und frommen Gifer fich zu tabein unterfieht. Deultan! wirft du wohl es ungeftraft erlanben, Dag ---

#### Blabin.

Dein! ich tann noch nicht Olinten ftrafbar glauben! Bon bezden Seiten geht der Lifer allzweit; Clorindens edles Herz; Imonors Strengigkeit Berdienen gleiches Lob; jedoch der Sotter Ehre Berlangt jeht Nach und Blut. Ihr Freunde, hörts, ich fcwore!

3ch fdwore ben ber Dacht, die biefe Belt regiert, Die, wann die Borficht winft, fich in ihr Dichts verliert; Ich febroore ben dem Blut; das diefer Krieg vergoffen, Ben bem ber Jordan trub und traurig fortgefloffen! Ben euch, die ihr nunmehr in em'gen Freuden lebt, Ihr Delben, beren Beift vielleicht jest um mich fcwebt; Die wir noch nach bem Tob verehren und bedauern, Ihr Belben, die jum Schut vor Galems folgen Mauern Bon Chriftenbanden fielt! 3ch fdwor es! Benn Die Dacht Das licht ber Belt verfiedt und alles rubig macht: Co foll, wenn lift und Blaf ben Frevler nicht entbedet, Der uns das Bild entfuhrt, bas Galems Manern fcredet; Go foll der Chriften Wolf gang amsgerottet finn: Co foll man weber Blebn, noch Amt, noch Alter fceun; Mein! Ales, alles fen bem Rachfdwert übergeben! Go foll bente andern Lag fein Chrift in Galem leben! Der Sonne rother Strahl, bep ihrem fruhen lauf, Befriegle fich in Blut und gehe traurig auf! Rein Bitten foll mein Derg, das Rache wünfcht, erweichen, . Unb € 2

Und jede Straffe seif Befled't mit blurgen leichen!
Imenor folge init! Indeffen geh. Argant,
Und mache meinen Schwur der ganzen Stadt bekannt!
(Bett mit Imenor um Argant ab.)

## . Bierter Auftritt.

Clorinde, Hernicie.

Dernicie.

Du stehst Gebankenvoll, Prinzessinn! darf ichs wagen, Was meine Seele denke, die ohne Furcht zu sagen?
Ich kenne dich nicht mehr; der Zorn, der dich entstammt, Ersarecte mich vorhin; du schimpfli der Priester Amt; Du schüsest nim ein Bolk, das wir so billig hassen; Ich sai dich langst betrübt die Freundinnen verlassen; Zu stiller Einsamkeit voll truber Schwermuth sliehn; Ost seufzend, oft entsärbt und hald errothend glühn. Ich serdirg nur nicht des Berzens stilles Sehnen! Ich sein schones Aug bewolkt, von stummen Thränen. Ost, wenn die Einsamkeit, der Gräber traurigs Bild, Und dunkler Schatten Nacht die Welt mit Schrecken füllt, Kaun sich zu sanfter Ruh dein tränend Aug nicht schließen; Wann alles um uns ruht.

#### · Clorinde.

Soll iche entbeden ? — Ja! Mein Stolz hat lang gefämpfe; ber Schwachheit Sieg ift nah.

Mas man im herzen fühlt, scharffunig zu verhehlen,

3ft Rlugheit, ift Berbienft; boch mur fur miebre Seelen. Bur ein erhabnes Berg ift Diefe Runft gu flein; Dieß fühlt fich felbft und tann fein eigner Richter fenn. Das lafter fann und muß vor fremdem Blid erfchreden; Die Lugend gietert nie und darf fich nie verflecken. Bebergt enthullet fie bes Bergens tiefften Grund, Und was die Seele fublt, entbecfet auch ber Mund. 3ch leugn' es nicht, mein Berg icamt fich nicht feiner Triebe; Erfahr, Bernicie, daß ich Olimen liebe.

Bernicie.

Dlinten? - Doch fein Stand -

#### Clorinde.

If allen porzuziehn: Sein Stand erhebt ihn nicht; fein Stand wird groß durch ihn. Das Berg macht unfern Werth, nicht Purpur ober Kronen. Ber find die Sterblichen, die in Pallaften wohnen, Fur die die Belt fich buldt, und die man Furften nennt? Oft Stlaven, die bas Bolt beneidet und nicht tennt, Beringe Sterbliche, mur ftoly auf eitle Rechte, Die die Beburt ertheilt, im Bergen aber Knechte. Der , ber von Jugend auf den edlen Trieb empfand, Der mahre Belden macht, bleibt groß in jedem Stand. Durch was hatt' iche verdient, ale ich bie Welt erblicfte, Daß meines Baters Baus ber Perfer Krone schmidte? War es ein mabres Glud und nicht ein falfcher Schein: So wurde, (zweifte nicht,) Olint ein Ronig fenn. Ihm mag das Glud ben Glang, ber Kronen fcmudt, verfagen:

Der Kronen wurdig fenn, ift mehr, ale Kronen tragen.

64

Dernicie.

Bernicie.

Olintens Muth ift groß, wenn er bich wirklich liebt!

#### Clorinde.

Schweig, und errege nicht die Furcht, die mich betrübt, Und meine Seele nagt! Er kennt nicht meine Triebe; Bergebens hofft mein Berg vielleicht auf Gegenliebe: Bedanke voller Qual: — Entdeck ich ihm mein Herz, Und er sollt es verschmähn — Mein, eher soll der Schmerz Mich selbst entseelen — Mein! viel lieber will ich fliehen, Mich seinem Blick, der Welt, und mir, mir selbst entziehen. Ach, wenn es möglich war! — Berloren, hoffnunglos! Ein großes Berg bleibe auch in feiner Schwachheit groß. Du kennest meine Wurft; du weißt, was ich entpfinde. Ich lieb ihn mehr, als mich; doch ich bin noch Clorinde: Mie soll mich Asien schwach und erniedrigt sehn; Stolz will ich noch und groß ins Reich der Schatten gehn. Was sag ich ? Ach Olint! Du siegst! Ich kann niche schweigen;

Ich muß dir meinen Schmerz und meine Schwachheit zeigen. Mein Stolz weicht dem Geschief. Ich will, ich nuß ihn sehn, Und starb ich auch verschmaht, ihm meine Gluch gestehn. O Frenheit! ein'ger Wunsch, der Menschheit angeboren, Werkannt, wenn man dich hat, beseufzt, wenn du verloren? O glücklich, wer dich sübst! O glücklich, wer emfernt Won stolzer Kronen Pracht, sich selber leben lerne! O glücklichs, glücklichs Wolf, vergnügt in niedern Hitten, Mit ungeschmächten Sütten, Wer Tugend, der Matur und edler Einfalt tren, Dem Fürster unbekannt, arm, niedeig, aber fren!

Dein Berg von laftern frey, ergiebt fich frillen Trieben; Dein Ruhm ist Ruh, dein Glud geliebt zu senn und lieben? Ein Leben ohne Zwang und der Geliebten Blid Dacht diese Welt erft schon, und Senn zu einem Glud.

Bernicie.

Ein Chor von Christen tommt, vielleicht um seine Rlagen Der Gottheit, die es ehrt, im Tempel vorzutragen: Sie nahn sich diefem Plas mit traurigem Gefang.

#### Clorinde.

Komm! nichts ift Traurigen verhafter, als ber Zwang! Komm! lag mich meinen Schmerz ber Meugier Blick entziehen;

Laß mich zum letten Troft der Unglickselgen flieben, Bur Einsamkeit! Bald groß, bald aber wieder klein, Wird ein gequaltes Berg sich immer ungleich senn. Bu heftig, ohne Maaß, im Hoffen und im tieben, Stolz, aber schwach daben, bestürmt von tausend Trieben, Kenn ich mich selber nicht. Warum hat nicht die Schlacht Ein Ende meiner Qual und meiner Pein gemacht! Beschicke, kann mein Herz dem Trieb nicht widerstreben, O warum hast du mir kein bessers Gluick gegeben! Bestimmte mich dein Schluß zu nichts, als nur zu Schmerz, O, warum gabst du mir ein allzu zärtlich Herz!

#### Das ganze Chor.

Der Jordan fließt betrübt vorben, Der hermon schallt vom Klaggeschren, Und vom Beräusch ber Waffen wieder.

Eine

Eine Halfte vom Chor:

Der Schickung Macht bestraft mit Recht. Der Menschen sicheres Geschlecht, Und kehrt in Schluchzen ihre Lieder.

Die andere Halfte.

O Worficht, fieh ber Unschuld ben, Und fieh vom himmel auf uns nieber!

Das ganze Chor. Der Jordan fließt 2c. 2c.

Rec. eine einzige Person.
Unschuldig Blut besteckt die heil'gen Felder,
Wo soust noch der Justritt des Ewigen war.
Betribt und schweigend stehn des Oelbergs blose Wälder;
Rein Glanz vom Opserseur auf dem vorbildenden Altar,
Moria! wird von deinen Höhen
Herschimmernd mehr geschen.
Jerusalem! Verworsne und doch heil'ge Stadt!
Ist der Tyrann des Mordens noch nicht satt?
Das Blut der Märtyrer klebt noch an deinen Steinen;
Das unsre wird vielleicht sich bald damit vereinen.

#### ARIOSO.

Sießt, ihr Bahren! Klagen, tont! Der Eprannen Born und Wüthen Scheint der Allmacht Trop zu biethen, Und die Tugend steht bethrant. Eine andere Person.

Troft und Bulfe wird erscheinen; Nach den Schmerzen, nach bem Beinen, Wird die Tugend erft befront.

Getroft! Die Worficht hat oft Belden aufgeweckt, Uns zu befrenn, als wirs am mindften bachten. Getroft, wenn gleich ein Sturm die Welt erschreckt! Die Unschuld kann den Tod verachten.

#### ARIOSO.

Ichhor ein flütmendes Getümmel, Das Meer emport sich bis zum himmel: Schon sehn wir den gewissen Tod. Der Nord braust furchtbar in Gewittern; Der Abgrund brüllt, die Felsen zittern; Es blist, der Donner rollt und broht. Getrost! Wir werden nicht verfinken, Wenn uns die Vorsicht schützen will.
Sie darf beschließen, sie darf winken, Und schon sind Nord und Wellen still.

Die erfte Berfon.

Hier komme Sophronia mit majestat'schem Schritt, Und ihre Freundinn gehet zitternd mit. Aus ihrem Blicke glanzt ein hohes Jeuer. Im sittsamen Gewand, bedeckt sie mit dem Schlener Unschuld'ger Schönhelt heitern Glanz, Und doch verhüllt sie ihn nicht ganz. Gie naht fic bem Pallaft: bie Wangen glubn, Schon von bescheidenem Errothen. — Laft uns jum Tempel fliehn!

Sie wegt fich allzunah zum furchtbaren Pallaft. O Worficht, schutze fie! Sie war vielleicht erfeben, Den Christen benzustehen.

Rein Sterblicher kann febn, was bu beschloffen haft! Wir eilen, dich im Tempel anzuflehen.

Das Cher geft af.

#### (ALTERNATIVE PROPERTY OF THE P

# Zwenter Auftritt.

Cophronia, Getena.

#### Gerena.

Dohin, Sophronia? Mit Zittern folg ich die! Wen sucht dein ftolzer Schritt, und was bezehrst du hier I

Hier, wo noch jeder Stein von Christenblut bestedet, Wo mich der freche Blick der wilden Wache schrecket? An stolzer Fürsten Hof, im prächtigen Pallast, Ist stille Tugend stets verkamt, wo nicht verhaßt: Die Unschuld weicht verzagt, und läßt in stolzen Zimmern, In unruhvollem Gold das Laster siegend schimmern. Was treibt dich jum Pallast, den der Tyrann regiert? Cophronia.

Gott, feine Borfict ifte, bie mich hieber geführt! Du haft vom Schwur gebort!

#### Gerena.

Ich hört es, und mit Beben! Es foll begin neuen Lag kein Chrift in Salem leben, Wann fich kein Thater zeigt. Ich weiß, was man uns drobt;

Doch ach, was tonnen wir? Bas fuchft bu bier?

Sophronia.

- Den Tob!

Gerena.

Den Tob! -

#### Sophronia.

Serena, ja? Wie suß sind Pein und Retten, Wie silf ift selbst der Tod, das Waterland zu retten! Sieh unfre Christenschaar: nimmt dich kein Schrecken ein? Bedenke, diese Schaar soll morgen nicht mehr sepn. Wie schrecklich ist dies Vild! Wenn ich von Jugend wanke, Erhebe du mein Bert, entzückender Gebanke!

Ch noch der Morgen kommt, sind Sieg und Palmen dein; Die Christen werden fren, und du wirst nicht mehr senn; Micht mehr in einer Welt, wo die Iprannen siegen; Wo falsche Tugenden die Sterblichen betriegen; Wo man die Weisheit hohnt, die unbekannt und still, Sich nicht der Frevler Glück durch Schand erkansen will, Dorthin, in eine Welt, wo die, die Christen waren, Breyvonder Menschen Schmerz, gesichert von Gefahren,

Im Choof des ewigen Glude, von flurmbefrenten Dob'n, Mitleidend auf die Welt und unfre Thranen febu; Bu diefer beffern Welt erhebt fich mein Werlangen; Woll Freuden werd ich dich einft wiederum umfangen. ich wohl!

Gerena.

" Gott! welcher Erich!

... Sophronia.

... Gerena, weine nicht! Belaffen fterben, ift ber Chriften größte Pflicht.

#### Gerena.

Die Pflicht befiehlt, ben Tod gefassen auszusteben: Doch das beißt feine Pflicht, dem Tod entgegen geben. Das ift der mabre Muth , ber Muth , der Chriften fomude,

Der ohne Bunfch und Furcht ben nahen Tod erblickt, Der ihn erwarten tann: Doch tropig und verwegen Beigt fich ein falfcher Muth, und rennt ihm wild entgegen.

Sophronia.

ve. : Ich suche keinen Ruhm, und fürchte keine Schmach: Mein Berg ift überzeigt, und biefem folg ich nach. Die wilde Leibenfchaft kann fuhn den Tob verfchmaben; Der Schwermuth finftrer Blief fann febnlich nach ibm Eben.

Der hoffmung Schmeichelen macht feinen Schreden flein: Er foll Befimmerten ber Gorgen Rubplat fenn, Der Seld sucht ihn beherzt, beranscht vom Traum ber Ebre,

Wom

Wom bald verfchwundnen Ruhm deurch blutig wilde Deere: So foll Meligion, Werminft und mabrer Muth: Bu fdmad fenn, bas ju thun, was Wahn und Sigethut? So foll um beffern Duchm, um ew'ge Giegestroneile 11: Ein Chrift, in beffen Bruft Dut, Troft und huffmich wohnen Sich vor dem Tode ichem, ben Liebe, Soffmung, Babn, Und Schwermuth oder Stoly beherzt befiegen fant It. Bor meinen Borfat an! Die Chriften find verloren, :. 3 Wann ber Egrann erfillt, was er im Born gefchwereing @ Wann fich fein Thater geigt - 3ch eil jum Gultan bin; Beherzt entbeck ich ihm, daß ich bet Thater bin, 👉 📆 Daß ich bas Bild entführt. Er wird der Chriften fconen; Mich wird ein edler Tod befrenen und belohnen. Die Worficht wird verzeihn, daß eine Frauentift -Bu diesem großen Zwert bas ting'ge, Mittel ift. Mein freger Beift verfdmaht bes lebens bunte Scenen Und fucht ein beffers Bluck, nicht mehr gemifcht mit Thrapen Bas halt mich hier gurud? Ein prachtlas ffilles Brab Umschließt fcon lange Die, die mir das Leben gab. This Mein Bater farb nach ihr - 3m Aufenthalt, ber Frende. Mach bem mein Berg fich febnt, find ich bie werthen Bende Euphemia, Die jest mein Tob vielleicht betrubt, Die Freundinn feltner Art, die dich als Mutter liebt, Die uns erzog, die wird zwar anfangs trofflos meinen; Doch burch Meligion wird ihr erträglich fcheinen, Bas Anfangs bitter war, - Gerena, trofte fie; Sag ihr: Sophronia vergißt die Treue nie,

Mit der du fie geliebt, und eilt zu jenen Soben,
Zugleich für dich und fich den Schöpfer anzuskehen.
Leb wahl und trofte sie! Du lebst, sie hat ja dich,
Fällt gleich Sophronia. Alagt nicht zu sehr um mich!
Die Worsiche wacht für ench, sie wird die Christen retten;
Wielleicht bricht Gettfrieds Arm die lang getragnen
Retten:

Biefleicht war auch Olint jum Metter ausersehn. Der Berr beschließt und winkt, daß Länder untergehn. Oft hat der Almacht Schluß, wenn uns ein Feind geschrecket,

Bugleich ju imferm Sont auch Belben auferwedet.

#### Gerena.

Olint! Ift er ein Chrift? - Wie fann er uns befrenn?

#### Sophronia.

Er iff zu tugendhaft, um nicht ein Christ zu senn. Was seine Seeledenkt, muß noch sein Mund verschweigen; Selbst zu der Christen Schun darf er sich noch nicht zeigen. Die Vorsicht, schickt umsonst nicht Seelen in die Welt, In groß zur ird'schen kast, die sie gefestelt hält, Doch ihre Absicht bleibt den Sterblichen verborgen. Werbannt die niedre Furcht, verbannt die trüben Sorgen t Wer weiß, zu was das Gluck Olinten ausersah? Sprich, wann duifn erblickst: Es starb Sophronia! Sie starb, um die Gefahr der Christen abzuwenden; Weschutz dieß arme Voll? Dein keben muß vollenden, Das, was ihr Lod beginnt — Komm, such der Freundinkt.

(Sie umarmet Serena.)

Sie fegnet dich von fern, und fieht auf dich herab; Sie fegnete dich noch im letten Augenblicke, Da sie jum Tode gieng: o denk an sie jurucke! Halt ihr Bedachtniß werth — So sprich — Muhrt filler Schmerz

Und frommer Wehmuth Zug Olintens edles Berg! Wenn eine Zahre fließt, fo fprich - Doch nein! ent-fliehet,

Gedanken, die ihr mich zur West zurücke ziehet! Das Bitterfte von dem, was ich erdulden muß, Ift dieser Augenblick und dieser Abschiedskuß.

Leb wohl! bein kunftig Glud seh ich in beiner Tugend:
Sag den Schpielinnen der unschuldvollen Jugend,
Den Freundumen, die sonst das Leben uns versüßt,
Sag ihnen, daß das Slud, das bald der Seist genießt,
Wann er vom Körper fren sich zu den Spharen schwinget,
Wo ew'ge Harmonie das Lob des Ew'gen singet,
Wich doppelt reigen wird, weil mir die Hoffnung sagt:
Du wirst hier diese sehn, die einst um dich gestagt!
Sag ihnen: Folgt getrost des Glaubens heil gen Lehren;
Dies wünscht Sophronia: verschwendet keine Zähren;
Sie wird euch wieder sehn, wenn ihr die Tugend liebt,
Und sest, sest sehe wohl! Sen nicht um mich betrübt!
Serena, sehe wohl!

#### Serena.

Ach, laß nich mit dir fterben! Rann dich der nahe Tod nicht schrecken, nicht entfarben ? Die Marter, die vielleicht —

v. Eron, I. Cheff.

#### Sophronia.

Gott wird mein Berz erhöhn; Er hilft den Glaubigen die Marter überstehn. Rich wird des Sultans Wuth in strenge Jesseln schließen; Ein Kerker schreckensvoll, mit traur'gen Finsternissen, Wird bald mein Wohnplatz senn, bis daß die Zeit erscheint, Daß selbst der Sultan sagt: Die hat genug geweint; Bebt ihr nunmehr den Tod! Wie leicht sind Schmachund Banden,

Wie leicht ist aller Schmerz des Todes überstanden!
Der Augenblick ist da. Es eilt der Beist befrent
Zu seinem Ursprung auf: der Körper unentweiht
Sinkt hin im blut'gen Stand — Bewahret ihn vor Schande;
Bedeckt ihn, Freundinnen, mit Schutt und leichtem Sande!
Und wird es ench erlaubt, o so begrabt mich hin,
Daß ich benm stillen Grab der theuren Mutter din,
Dort, wo die Christen ruhn. Es ged kein Stein zu lesen,
Wo meine Leiche ruht, und wer ich einst gewesen!
O Worsicht, laß mein Blut doch ungerächet senn!
Zum himmel muß es nie um Nache slehend schrenn!
Erleucht der Feinde Herz, an state sie zu bestrasen;
Laß in der Erde Schooß den Körper ruhig schlasen,
Wis daß der Tag erscheint, da die Posaune eint,
Und ewig heitres Licht verklärte Christen krönt.

#### Serend weinet.

D Schmerz! D Zärtlichkeit! Sophronia - Die Liebe - Bewundrung - Wehmuth - Ich!

Sophronia.

Bejahme beine Tricbe!

Leb wohl jum lettenmal!

Gerena.

. Leb wohl! Dein Bergebricht.

**24** →

Slieh — ber Sultan kommt. Serena! weine nicht!

Zwenter Auftritt.

Aladin, Ismenor, Argant, Wache, Sophtonia.

Aladin.

Rommt, folget mir zum Beer! Ich will die Belden feben, Die der Gerechtigkeit im Rampfon benzustehen, Uns Persien gesandt — Olint ist noch nicht hier! Er sucht den Frevler auf —

Sophronia.

Die dir das Bild entführt. Berschon das Bolt der Christen;

Ich feb die Deinen sich zu ihrem Tode ruften; Salt ein, und wende nur den Zorn auf mich allein? Bang fen die Ehre ihr, gang fen die Strafe mein; Dein Eldschwur wied erfullt, Aladin.

Du bift es - Du willft fterben ?

So jung noch eilest du fremwillig jum Berderben? Kaum kann iche glauben! —

Sophronia.

Berr, follt ich die Chriften febn.

Bloß weil ich strafbar bin, unschuldig untergehn? Mein, dieses konnt ich nicht. Berschon der Christen leben: Der Chater will sich selbst ber Marter übergeben.

#### Mabin.

Eilt! legt ihr Jesseln an; führt sie zum Kerker bin! Wenn'ich von unserm Heer zuruckgekommen bin, Will ich sie wieder sehn.

Sophronia.

Willfommen, werthe Bande! Berbrechern send ihr schwer; ihr felbst bringt keine Schande;

Der Unschuld send ihr leicht — Stolz auf die edle That, Daß ich das Bild geraubt, betret ich kuhn den Pfad, Der zu dem Tode führt; der noch beneht vom Blute Der Christen, deren Geist mit unerschrocknem Muthe Welt, Schmerz und Tod besiegt. Des Kerkers ode Nache Wird mir doch durch den Strahl der hoffnung hell gemacht.

Der Gottheit heiligs Wort vertreibt ans meinem Bergen Die niedre Menschenfurcht, den Kummer und die Schmerzete. O Tod, erwunschter Port, der Sorgen beste Ruh! Wie freudig pocht mein Berg! Mein Auge winkt die zu: Komm

Romm und befreye mich! Des Glaubens hohe Lehre Starte meine Schwachheit, tonun! tommt' du follft feine Babre

Muf biefen Bangen febn.

Bur Bache, tubem fle abgeft.

Du ftaunft - o fich hierben,

Wie leicht, wie suß der Lod den wahren Chriften fen.

Dritter Auftritt.

Madin, Imenor, Argant, Dlint, Svander.

Argant.

Das Becr erwartet bich, Berr!

Mlabin.

Ihre Schönheit Menbet; :

3hr Muth macht mich erfteunt. Mein Blid, auf fie

gewendet,

Berlor sie mit Berbruß. Laßt uns jum Beere gehn! Dilf mir bem niebern Trieb bes Mitleids wiberfiehn, Ismenor! Starte nuch, mich gegen sie ju ruften!

Dlint, der fic dem Saltan ju den Lifen wirft. Herr! hore mich! verzeich! den Schwitt , daß du bie Christen-

Aladin.

Mein Zorn verschonet fie; ber Thater ift entbeckt: Erwart mich hier, Olint!

Goft mit bem Befolge af.

## Bierter Auftritt.

Dlint, Evander.

#### Dlint, ..

Und noch leftinion mich frem. Ich eilt, es zu ensbeden; Mein Herz, zum Lod bereit, verschmähte seine Schrocken; Dest hould, das Wolf der Christen sieher sen, Daß man ben Thicer kennt; und doch läßt gum mich fren? Hat Gott das harte Berz des Alaoin beweget, Und Triebe höhrer Art in seiner Brust erreget? Ist er nicht mehr, wie sonst, der Christen ärgster Feind? Oft, wann uns die Gesahr auf allernächsten scheint, Beige sichnie Worstützt und Linschuld siegen.

Evander.

3 3 . 3 M.

Bertraue nicht, mein Sohn, Hoffnungen, die betriegen! Da sie zu leichtlich glaubt, irrt minutre Jugend oft; Das Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig höfft: Dieß ist der Menschheit toos: Wir irren, wir bereuen, Bis daß uns Zeit und Tod belehren und befrenen. Den Ansgang kunft'ger Zeit verhüllt der Borsicht Macht Neugiergen Sterblichen, mit undurchbrungner Nacht. Zu ihrem Endzweck weiß sie alles zu vereinen, tacht unsere Hoffmungen, und zurnt oft, wann wirweinen. Sohn, hoffe nicht zu früh! Glaub nicht, daß Aladin So schnell zu bessern ist! Zu Grausamkeiten kuhn, Doch weichlich und verzagt, Ismenorn überlassen,

Olint, du kannst dich noch vielleicht dem Tod entzielen, -Und fill und unerkannt aus diesen Maneen fliehn. Flieh — Geh zum Gottfried bin! sein Beer ift nicht mehr ferne;

Wersted dich, die die Macht, den blassem Licht der Sterne, Gelegenhein die glebt, aus dieser Stadt zu gehn.
Ihr Wahrter, die bestimmt, der Tugend benzustehn,
Unsichtbar um uns schwebt, begleitet ihn, und belinget
Ihn zu der Christen Deer, das Salems Burg umringet!
Verdoppelt um ihn ber die Schatten finstrer Racht!
Geh! Lebe wohl, mein Sohn! die treue Vorsicht wacht,
Und bringt dich glücklich hin! Werd ich dich noch erblicken?
Wird nicht des Todes Schlaf die müden Augen drücken,
Eh sie dich wieder sehn? — Lebwohl, und denkun wich!
Wann ich im Grabe ruh, dann schwebt mein Geist um dich,
Dich noch einmal zu sehn, eh er sich aufwarts schwinger,
Und in das sichte Chor besohnter Seelen bringet.

Olint.

Icin, beine Seels bentt, was du mir heißest, nicht? Dein, beine Seels bentt, was du mir heißest, nicht: Du bist noch, der, du warst. Du wirdest selbst mich hassen, Wann ich vermögend war, die Christen zu verlassen. Bebente die Gefahr! Bebent des Suttans Schwift!

#### Evanber.

Olint, es flegt in mir Empfindung und Matur. Ich thate, was du thuft: Ich wurde ruhig sterben, Konnt ich durch meinen Tob der Christen Heil erwerben. Doch ach! wann ich dich seh — Es schwächt der Menschheit Schmerz,

Unb

Und treue Zärtlichkeit mein zwentschlußig Berg. Folg beinem Triebe nach! Der Gott, der dich regieret, Der uns den schmalen Pfad durch Schmert und Trubsal führet,

Sott leite dich und mich! Bebent, wenn du mich liebst, Daß du mir, wenn du lebst, das Leben mieder giebst! Leb - Hort die Worsicht nicht auf meine treuen Klagen, So - hartes, hartes Wort! - Ach - kann ichs -nung iche sagen?

So ffirb - firb, liebster Gobn, und zeige, daß ein Christ

Anch in der Marter groß, im Tode muthig ist!
Sinkt gleich mein graues Haupt betrüht im Stande nieder,
Ja, sixb.—

#### Olint.

An diesem Wort kenn ich den Vater wieder. Evander! Ja, dein Sohn soll deiner würdig seini. Bergnügt eilt er, sein Blut der Spriften heil zu weihn: Hor auf, mir meinen Tod mit Klagen zu verdiftern: Evander! Ja, dein Sohn soll sterben und nicht zietern. Was ist der Augenblick, den man den Tod genennt, Den man aus Schwachheit schent, und den doch keiner kennt? Auf dorneureicher Bahn, auf unruhvollen Wegen, Sehn wir aus bittrer Muh der sieden Auh entgegen, Werfolgt, gequalt, betrübt; und dennoch zietern wir, Wann wir dem End uns nahn. Boll stürmischer Begier; Durcheilen wir den Pfad, und sehen kaum zurücke: In den Entsternungen entsbest sich unserm Blicke Ein friedsam kuhles Chal, das unser Meise schließt,

Wo einsam stille Ruh der Lohn der Arbeit ist: Und dennoch wünschen wir, wenn wir dem Thal uns nahen, Das wir von sern getrost, als unsern Ruhplag sahen, Doch auf dem Weg zu senn, der uns so mubsam schien; Wir wünschen oft den Tod, und zittern doch vor ihn. Dur die Religion kann durch die Dunkelheiten Uns in das Thal der Ruh vergnügt und glücklich leiten. Wie leicht vergist, wer still benm nahen Ziele sist, Die Dorner, die vielleicht ihn auf dem Weg gerist. Ich such den Sultan selbst — Ich ich nicht Serenen?

## Fünfter Auftritt.

Gerena, Olint, Evander.

Serena.

Ich finde bich, Clint! Ift beine Bulfe ba? Wenn du nicht retten kannft, fo flicht Sophronia.

Dlint.

D himmel! Gie? -

#### Gerena.

Bielleicht kann sie bein Blehn noch retten! Sie kam jum Aladin — Mun ist sie schon in Retten, Sie kam jum Aladin, und gab sich falschlich an. So sagte sie: Ich wars, die heut den Rand gethan, Die euch das Bild entführt.

#### Evander

D Grofmich!

#### Gerena.

Sie will fterben ,

Und will mit ihrem Blut der Chriften Beil erwerben.

Dlint.

Sophronia?

#### Gerena.

Bielleicht hort Alabin auf dich; Bielleicht verzeiht er ihr. Ihr Eifer zurnt auf mich, Wenn sie erfahren wird, was ich aus Liebe wage, Und dir von ihrem Schluß und ihrem Schicksal sage.

#### Olint.

D Muth! Sophronia! — Erhabnes edles Herg! Wie fampfen nicht in mir Bewundrung, lust und Schmerg! Du horst, du siehst es, Herr! Sollt ich sie nicht verehren ? (32 Comber.)

Kann man ben Sterblichen von größerer Tugend horen? Sie soll nicht sterben, nein! Mein Berg war schon bereit: Mein Schluß war schon gefaßt! Jest ists zum Tode Zeit! Jest kann mein Tod zugleich ihr ebles Leben retten; Sie kam zum Aladin? Sie lieget jest in Ketten? Iprann!

#### Evander.

Gott, dessen Hand in Schwachen machtig ift! Iche beine Macht — Wann eine Thrane fließt, Berzeih! Ihr ebles Blut verdienet meine Zahren.
So soll Sophronia die Christen sterben lehren! Ein Weib, o Christenmuth! O konnt ich doch allein Das Opfer deiner Wurth, ergrimmter Sultan, senn!

#### Olint.

Ich eile bin, getroft, Sophronia foll feben; Ich weiß ben fichern Weg, die Frenheit ihr ju geben. Evander, lebe wohl!

Evander.

Stith nicht, mein Sobb - D Schmerg

#### Olint.

Gott sende starken Trost in sein gequältes Herz!
Und du, Serena, geh! Wielleicht wird dir vergönnet,
Sophronien zu sehn Du, der mein Berz erkennet,
O Herr! regiere nich! kaß meine Triebe rein,
Und jeden Augenblick der Krone wurdig sein,
Die mir der Tod ertheilt, die ich mit Freiden wähle!
Und du, Sophronia, erhabne schone Seele,
Wie groß ist nicht dein Muth! wie große Glaubens

Evander.

#### Epander.

O Borficht, segue bas, was er jest unternommen!
Ich seh der Christen Chor aus ihrem Tempel kommen:
Allein zu bethen eilt mein Berg dem Tempel zu:
Dort sinden allezeit gequalte Seelen Ruh.
Ich ell, o Schöpfer, dich mit Thranen anzustehen;
Berleid mir Much genug, dieß alles auszustehen!

### Chor.

Das ganze Chor. Hoffnung, Trost verfolgter Herzen, Komm, erwach in unfrer Brust! Du verminderst alle Schmerzen, Du vermehrest jede Lust.

Gine Halfte vom Chore. Wann wir ganz verlassen scheinen; Wann wir still und trostlos weinen: Aendert Zeit und Gluck sich oft.

Die andere Halfte. Recht und Unschuld mussen siegen: Der wird niemals unterliegen, Der auf Gott und Vorsicht hofft.

Das ganze Chor B. A.

Eine Stimme.

Der Glaube troftet uns, die hoffnung fieht uns ben: Wir unterwerfen uns der Worficht Willen.'

Dott

Bott kann die Meereswellen stillen:
Warum nicht auch der Jeinde Raseren?
Sophronia! Wir weinen, wenn wir denken,
Bu was dein kühner Much dich treibt.
Der himmel kann allein der Thaten Ausschlag lenken,
Erhabnes Berg! Dein Ruhm und dein Gedächtnis bleibt,
Und sind verehrens werth — Wer weiß, was das Geschiese
Mit die beschloß? Jedoch der Vorsicht Macht
Werbiegt in dunkter Macht
Der Sachen Ausgang unserm Blicke.

#### ARIA.

Die fernen Tage kunftger Zeit Verhüllen undurchdrungne Nachte Dem sterblichen Grschlechte, Mit tiefer Dunkelheit. Das Glücke spielt mit unsern Sorgen: Oft lächelt es am Morgen, Und zurntschon, wenn in feuchten Schatten, DieNacht die chlummerkörner streut. V.A.

#### Eine andere Stimme.

Der Sultan nabert sich; er kommt vom Heer zurück; Es brennt der Zorn in seinem wilden Blick. Wer eilt von fern ihm nach? Es ist Olint, Der ihn nicht mehr benn Heer gefunden. Komm, Kinder, denkt, daß setzt die Stundens Uns kostbar sind.

Last uns, in heil'gen Einsamkriten,

Mit Bethen und mit Flehn Zu jedem Fall uns zubereiten!

#### 

# Dritter Auftritt.

Madin, Ismenor, Argant, Wache:

Aladin im Beche. .

Bringt die Gefangne ber! (3u Ismener) Ich will bent Glauben rachen;

Duweckest meinen Zorn. So schwer, als das Werbidden, Soll auch die Strafe senn. Ismenor schilt mit Recht Die Sanstmuth, beren Trieb der Fürsten Hoheit schwächt. Das Berz der Sterblichen hat sich so sehr vertehret, Daß Nachsicht und Seduld nur ihre Bosheit mehret. Sie folgen ohne Reu dem Trieb, der sie erhist; Und glauben keinen Gott, weil Gott nicht auf sie blist. Durch Qual und Strafe muß der Bürger dieser Erden Von Wath und Frevelthat zurück gehalten werden. Sie sind nur, wenn man sie mit strenger Marter straft,

Imenor.

Aus Burcht der Strafe fromm, aus Zagbeit tugenbhaft.

Ein Chrift schent nicht den Tod, er scheuet fein Berbrichen, Wann Gifer, Gigennus und Aberglaube sprechen: Er folget ihrem Trieb, und giebt aus Gigenfinn Oft Spre, Glud und Blut für seine Traume hin. Sie tommt! Man kann den Stolz aus ihren Schritten seben;

Sie scheint zu Thron und Sieg, und nicht zum Tod zu geben. Das ist die Strafbare!

#### Sophronia.

Sind Straf und Martern ba ?

Sollich jum Lobe geben? Bier ift Sophronia.

Alabin.

Eritt naber ! (an Ifmenorn) Furchte nichts ! Rein Mitleid foll mich rubren!

Allein warst du ju schwach, ben Frevel auszuführen; Wer gab bir Hulf und Rath? Wer half jum Raube?

Sprich!

Berftodte! fcweigft bu noch? Ber ift ber Thater?

Dlitt, ber fich unter bie Wache, unter welcher er geftanben, auf einmal hervor brangt.

J\$!

Aladin.

Olint!

Sophronia.

Was feb ich? Ach!

Olint.

Für mich find Tob und Retten!

Ich wars, der dein Geboth großmuthig übertretten;
Ich war es, der das Bild aus der Moschee geraubt,
Ich, den Jerusalem der Christen Jeind geglandt.
Ismenor wuche nun! Ich bins, bereit das Leben,
Für Gott und Christenthum, in Martern aufzugeben.
Euch täuscht Sophronia mit einer frommen List;
Dier ist der, den ihr sucht; hier, Sultan, ist ein Christ.

Aladin.

#### Aladin.

Olint! Olint ein Chrift? O Simmel, tann ichs glauben!

Sophronia.

Olint, so willst du mir die Märtrerkrone rauben? Warum beneidest du den Lod, der mir gebührt? Ich bin es, die das Bild aus der Mosthee entführt. Ich bin zum Lod bestimmt! (zu Missen) Herr, glaub ihm nicht, und wähle

Die Marter nur fur mich: auch hier ift eine Scele, Die Qual und Tod nicht scheut; auch hier, hier pocht ein Berg, Das ew'ger Kronen Ruhm mit bald verschwundnem Schmerz Vergmigt erkaufen will.

#### Olint.

3ch bin entzuckt und bebe Bugleich ben beinem Muth. Lag mir den Tod und lebe! Mur ich begieng den Maub. D Gultan, glaube nicht, Ben bem, mas ich entbedt, mas ihre Brogmuth fpricht! Sie hat bich nicht entzurnt : ich magt es! Beil bie Scharren Die Bache mub gemacht, und theile gerftreuet hatten, . Eilt ich in die Mofchee, von Gifer angefüllt; Ich gab bem trenffen Rnecht bas wundervolle Bilb : Der trugs bem Gottfried bin. Gieb die befdeidne Zugend Im Blick Cophroniens, Die Bluth ber heitern Jugend, Den unfdulbevollen Reig. Wie fann ein Argwohn fenn, Dag fie bas Bild geraubt, entwaffnet und allein, Ben fcauervoller Dacht? 3ch wars, von Gott regieret, Der biefe große That befchloß und ausgeführet. Bon unfrer gangen Schaar, bie mich als Belbheren fennt, Bar meinem Ruecht die Blucht zu Gottfrieds Seer vergonnt. No. Noch lag Pullast und Stadt versenkt in tiefem Schlafe: Ich that nach meiner Pflicht, thu jest die deine; strafe! Aladin.

Berdiene haft du den Tod — Ich stanne zweiselsvoll; Ich bin bestürzt, erzürnt; und weiß nicht, was ich oul: Ein jedes wählt den Tod, und pocht auf sein Berbrechen. Erzittert! Aladin kann sich an benden rächen. Ismenor! untersuch, wer der Berbrecher sen, Der mir das Bild geraubt! Du bist so klug, als treu; Ich bin zu sehr von Wuth und Zweisel eingenommen; Ich eil in den Pallast, um zu mir selbst zu kommen.

## Zwenter Auftritt. Imenor, Wache, Dlint, Sophronia.

Ifmenor.

Ihr Frevler! machet euch jum nahen Tod bereit; Mun ist es nicht jum Muth, nun ists jur Meue Zeit. Ihr! fesselt den Olint — Sagt euren Traumerenen Und eurer Bosheit ab; nur dieß kann euch befrenen; Die Marter schreckt oft den, den nie der Tod eutfarbt: Entdeckt die Wahrheit fren, entdeckt sie, oder sterbt;

#### Olint.

Bu gludlich warest du, wenn dir das Glud vergönnte, Daß deine Drohung Jurcht und Zorn erwecken könnte. Sophronia! Warum erwählest du den Tod? Nichts fühl ich, als den Streich, der deinem Leben droht. Warum willst du mir nicht den edlen Vorzug lassen, Jur Gott und Vaterland und Glauben zu erblassen? Mir, der die That verübt ? Was ift noch auf der Welt, Das meine hoffmung reigt, und mich zurude balt? Bur bich, für bich allein, batt ich gewunscht gu leben, Bott, hofft' ich, follte mir, gerührt von Thranen, geben, Wornach ich ftill gefeufzt : ich hoffte mit ber Beit -Gott , der mit weifer Dacht die hoffnungen jerftreut , Die une am werthften find, Gott hat es mir verfaget: 3ch febreig und beth ihn an - Moch munfchet, noch beflaget, Da er die Welt verläßt, mein Geift nichts mehr, als dich. Sophronia! nur jest, nur jest erhore mich! Lag mich bem Tod allein bebergt entgegen geben; Dieß tann ich - Aber ach! bich, dich in Retten feben, Mein , bieg nur fann ich nicht. D lebe ! fcmuct bie Belt Doch langer, wenn fie gleich bem eblen Beift misfallt, Der ju bem hoben Blug Unfterblicher gewöhnet, Sich, allin groß fur fie, nach feinen Urfprung febnet; Leb - laffe bem Olint den Rubm, ben er erwirbt, Daß er für dich gelebt, und für den Glauben ffirbt.

Sophronia.

Olint! was stohrest du die Ruhe meiner Seele? Warum misgonnst du mir die Zustucht, die ich mable? Den Tod? Warum bringst du mein schon entschloßnes Herz, Das nach dem Himmel seufzt, zurück zu Welt und Schmerz? O weude Wunsch und Tried auf höh're Gegenstände! Wir nah'n uns schon dem Port; schon sehen wir das Ende Von Wunsch und Hoffnung nah. Ist jest zur Zärtlichkeit, Ist es zu weichlicher betrübter Wehnuth Zeit? Laß, saß mich ungestört, was ich begann, vollenden! Der Sieg erwartet mich mit Palmen in den Händen. Wenn humid wirflich liebft, wie beine Schwachheit fpricht, Dlint, fo ranbe mir die Martrerfrone nicht! Der Geift, den du geliebt, wird von gestirnten Sohen, Bon Schmerz und Thranen fren, dich freudig wieder sehen. Ich, wann es möglich ift!

Olint.

Wie fann ich ohne bich?

Sophronia.

36 bin jum Zod beftimmt.

Olint.

Dein Tod entfeelt auch mich.

Sophronia.

Den Math, der die gebricht, wird dir der Simmel geben.

Olint.

Bum Sterben hab id Much, Doch nicht genug jum Leben.

Sophronia.

Sen gladlich ohne mich!

Olint.

Der Lob mir ift mein Glud.

Sophronia.

Ungludlich ebler Streit!

Olint.

Betrübter Augenblick!

Sophronia.

Offet!

Olint.

Sophronia!

11 a

Sophroniae

Sophronia.

Entfoliefe bich, ju leben!

Olint.

Sur men ?

Sophronia.

Um leidend noch die Worficht zu erheben ; Bur bas verlagne Wolf, für Chriftenthum und Pflicht!

Olint.

Werbitere meiner Eren die lette Stunde nicht! Lag mich jum Tode gehn!

Sophronia. Berberget euch, ihr Thranen!

#### Olint.

If dieß der Soffmung Zweck, das Ziel von meinem Sehnen? So schmerzhaft hatt ich nie den naben Tod geglaubt!

Sophronia.

Bu viel hat unser Berz der Schwachheit schon erlaubt: Olint, ermuntre dich! Die Zeit wird bald erschelten, Die ewig uns vereint: der Tod winkt; und wir weinen! Ist dieß des Glaubens Pflicht? Ist dieß der hohe Muth? Der Sultan wird versöhnt durch des Verbrechers Blut. Ich eil zum Tode; leb, doch ohne dich zu kränken! Es werde deine Qual ein sanstes Angedenken, Das deinen Geist erhöht, doch nicht zu sehr betrübt! In einer bessern Welt lebt, was ich sonst geliebt; So sprich! Es wird mein Geist unsüchtbar um dich schweben; Von höhrer kust entzückt, seh ich dein edles keben. Wohin du gehst, geht auch, mit unsichtbarem Tritt, . Der Seift Sophroniens, befrent vom Recher, mit. Treibt eble Schwermuth bich in obe Ginfamfeiten, Co werb ich dich im Sann, in dem du weinft', begleitent Unfichtbar weh ich dir Empfindungen ber Ruh. Und Eroft und Geligleit mit geift'gen Schwingen gu-3d will ben truber Dacht um beinen Bohnplat fchleichen; Und da Befahr und Angft, und bangen Schmerz verscheuchen, Ans reiner Liebe Trieb: flillfchweigend lifpl' ich die Erhabne Traume ju vom Himmel und von mir. Woll Freude, wenn bein Berg burch tugendhafte Eriebe Sich flets vollfommner macht, flets wilrb'ger meiner Liebe. Wenn dann die Beit fich naht, Die beinen eblen Beift Dem Rorper und ber Welt, bie bu geziert, entreißt; Dann eil ich frog berab mit himmlifdem Entguden, Dir mit gelinder Sand Die Migen gnjudruden : " Der Menschhaft Diebel fliehe: dann fiehft definmlifc fcon Sophronien verflart an deiner Seite ftebn. Dann will ich beinen Beift gu jener Soh begleiten'; Und feinen erften Flug jum Thron bes Ew'gen leiten. Olint.

D Zartlichteit! D Schmerg!

Imenor.

Ihr höhnet meine Macht

Auf eure Traume stolg: bes Kerkers obe Macht Umschließe dieses Paar! Entfernt sie!

Sophronia.

Deine Lehre.

Meligion! erftickt ber Schwachheit lette Zahre. Dlint, feb'wohl! (Gie ant et.)

Munor

Ifmenor inn Diet, ben bie Wacht abilleren will.

Oline, bieib bier und bore mich !

Du wirst vom Deer geliebt, ber Enlfan schäpet bich; Entschließe bich, dem Wahn ber Christen abzusagen! Zum letztenmal, Olint! will bich Ismenor fragen: Wift bu ein Christ?

Dlint.

Bergnügt eil ich zur Marter hin; Ich fterb und zietre nicht: und du fragst, wer ich bin? Das Christenthum allein kann so viel Stärke geben; Dur dieses lehret uns so sterben, wie wir leben. Ich bin ein Christ.

Imenor.

Die bu verdienft! Beb bin! Auf , Wache!

Dritter Auftritt.

Clorinde, Ismenor, Olint, Hernicie, Wache. Elvrinde.

Saltet ein?

36 will Olinten febn, und ihn alleine fprechen.

3fmenor.

Da wünscheft, ünzu sehn; und kenuft du sein Werbrechen? Clorinde.

36 weiß es, geh von hier!

Imenor.

Der Gultan -

Clorinde.

Sag ihm an ,

Das ich es die geboth! Entweich!

Imenor.

:3fmenor.

Dlinens Bahn --

Clorinde.

Beh, fag.ich! -

(Inener gest ab / bie Wache bleibt von ferne, binten auf ber Bubne fteben.)

Ift es wahr, Olint, was ich gehöret?
So hat das Christenshum dein edles Berz bethöret?
Iedoch dich tadl' ich nicht: wer überzeuget wird,
Muß (weim auch gleich sein Berz aus Ueberzeugung irre)
Die Wahrheit fren gestehn, für die sein Busen brennet:
Wer nicht den Glauben ehrt, zu dem er sich bekennet,
Ist sters ein Bösewicht. Wer Gott und Lugend ehrt,
Mur der glaubt, wie er soll. Wer die Gesetze stöhrt,
Die Unschald unterdrückt, der Welt die Ruh zu rauben
Sich srevlend untersteicht, der schander seden Glauben.
Allein nie heischt die Psticht, von blindem Eiser glühn,
Der Menschheit Glück verschmähn, und aus dem Leben
sliehn!

Meigt dich die Shre nicht? die Tugend zu belohnen, Erwarter fie dich schon mit neuen Siegestronen. Befällt dir Macht und Thron — Wer weiß, ob nicht bie Zeit

Die Lander unterwirft — Trau deiner Tapferkeit! Du bist der Erste nicht, der sich empor geschwungen, Und dem der Schickung Sand selbst Kronen aufgedrungen. Rührt dich das stille Gluck erhabner Zärtlichkeit; Wielleicht seufzt manches Berz für dich schon lange Zeit, Das seine Gluch verschweigt; ein Berz, das für dich brennet, Das deinen ganzen Werth empsindet und erkennet; Das beiner wurdig ift. — Reigt dich tein kunftig Glud,
"Und halt dich nichts vom Tod, den du gesucht, zuruck:
So wünscht es hofnungslos, das ihm das Glud vergönnte,
Daß es dich wenigstens im Tod begleiten konnte.
Olint.

Der Chre ftolgen Glang, ber Krone schwere Pracht Muhre dieses Berg nicht mehr. Des Glaubens heil'ge Macht Will, daß wir unsern Wunsch auf heh're Güter lenken; Auch an die Zärtlichkeit ist nicht mehr Zeit zu benken. Prinzesinn, lebe wohl! Dein großmuthvolles Berg Chrt mich im Todenoch, durch Mitleid und durch Schmerz. Der Himmel segne dich! Leb glücklich!

#### Clorinde.

3d foll leben!

Olint, so willst du mir den letten Abschied geben? Den ietten — Ach! mein Berg verrath sich allzusehr — :Ihr Thranen, haltet ein — Ich kenne mich nicht mehr — Olint! so kann dich nichts dem nahen Tod entziehen? Olint.

Auch wenn ich zitterte, konnt ich ihm nicht entfliehen; Der Sultan schwur den Tob dem, der das Bild,entfuhrt. Elprinde.

Wielleicht wird durch Berdienst des Sultans Berg gerührt; Wielleicht wird unverseine sich Trost und Pillfe zeigen.
Olint.

Mein, eines Fürften Born läßt fich fo leicht nicht bengen. Clorinde.

Ein einzig Mittet bleibt , bich schleunig zu befrenn; Du tannft es mablen.

Olint.

#### Dlint.

Jo! Wie?

Clorinbe.

Selbst ein Jueft ju fenn -

Du framft! Ertenne mich! ich tann nicht langer fcweigen;

Werfteffung ober Stoly fen niebern Berfen eigen.

Dint ift in Gefahr, und ich bin außer mir --

Beipundernd fah ich icht im Rrieg und Schlacht nach bir; Mein Berg, das vor fich felbft fich zu entbeden scheute,

CO as miles maines Contain and serious Contain Contains

War wider meinen Muhm und meinen Stolz im Streite. Dein Unglud aber weißt die gange Seele bin,

Und jest erkenn ich erft, wie klein, wie fowach ich bin.

Bent buibid affe bie, bie bich verehrten, haffen,

Da b. gur Pein beliffamt, von febermann verlaffen,

Betbreibern-gleich geftellt; ungludlich und ein Chriff,

Dem fuschtbarn Tobe nab, im Tob noch elend bift:

Jest mag iche gu'geftebn: jest tenne meine Triebe !

3ch liebe bich; Oline, und folg auf meine Liebe,

Stolff daß bir miene Dacht bein leben retten fann, :

Bieth ich bir Sand und Berg, und Kron und Purpur an.

Erftaunen feb ich mehr in beinem Blick, als Freude.

Dlint, bebente bich! Ein Wort begludt uns bepbe.

Sprich nur ein Bort, Dlint, fo find die Perfen fcon

Dich ju beschützen ba. Besteig mit mir ben Thron!

Es wird, von dir beherricht, mein Wolf nie unterliegen.

Europen furchtbar fenn, und Aften befiegen.

Birft du mein Berg verfchmabn? Du fcweigft - Ente

foliefe dich?

Mud wenn du zweifeln kannft --- fo zittre!

#### Dlint.

Strafe mich -

Ich bin nicht beiner werth! Erschaffen zum Berberben, Will ich, bestimmt zur Qual, auch unerschrocken fterben, Elvrinde.

Werftumm — bas ift geung — Ihr Götter, blist auf mich! Berberget meine Schmach — ich bin verachtet, ich — Er haßt mich — Ich verschmäht! erniedrigt! Freuler, fliche, Flich, sag ich!

#### Olint.

Sor der Tod mich beinem Zorn entziehe, Sor die Vertheidigung des Unglückfelgen an, Der froh, daß dir sein Tod die Auhe geben kann, Die dir sein teben nahm, vergnügt zu sterben eilee. Des Todes Streich wird hat, bloß weil er lang verweilet. O, hatt ich ihn erlangt, Prinzessinn, eh der Schmerz, Dich zu beleidigen, mein unruhvolles Berz Unglücklicher gemacht! Sink ich im Stande nieder: So wirst du ruhiger, dein herz vergißt mich wieder.

#### Clorinde.

Werrather, fam ich es?

#### Olint.

Ich liebe lange Zeit Das Derz Gophroniens mit stiller Zärtlichkeit: Ich unterfieng mich nie, zu dir mein Aug -

#### Clorinde.

Du liebest? Dir dant ich, daß bu mir den Geift der Rache giebest, Geschief, das mir das Glud der Zartlichkeit versagt! Er liebt! Unglücklicher, haft bu es mir gesagt? Dun zietre! Du sollst bald Clorindens Wuch empfinden; Ich will, ich will den Weg, dich zu bestrafen, sinden. Er liebt Sophronien. Verschmahter Liebe Wuth Kann nicht besäuftigt senn, und sordert Nach und Blut. Olint.

Mein, ich bin ftrafbar, mich laß beinen Zorn empfinden! Ach, was hab ich gethan! — Kann dich nichts überwinden? Verschon Sophronien — Du schweigst — ein einzigs

Bernhiger mein Berg - Laß

Clorinde.

Bache, reift ihn fort!

## Bierter Auftritt.

Clorinde, Hernicie.

Clorinde.

D Buch! O Raserch! — Die gange Holle glübet In meinem Herzen. Flieht, ihr edlen Triche sliehet! Kein Mitleid kenn ich mehr! Wild siegend und besprikt Vom Blut Sophronieus seh mich Olint anist! Ich kann nicht ihre Straf dem Nichtschwert überlassen; Sie soll von meiner Hand, von meiner Hand erblassen, Berzweiselnd, ungezähmt, mit abscheuvoller kust, Reiß ich das salsche Herz aus der durchbohrten Brust; Dann soll Olint sie sehn, erstarrt zu meinen Füßen; Dann soll Olint sie sehn, erstarrt zu meinen Füßen; Stirb — Such im Todtenreich, wo die Geliebte seh — Werzweifeln wird er dann. Dann gleicht fein Schmerz dem meinen:

Und weinen wird er dann; er, sag ich, er wird weinen! Olint — Ach! weintest du ben meinem Tod um mich! So stürb ich froh — Olint — Ach! weinen seh ich dich. Sophronia, so soll ich dich im Tod beneiden! Du siehst, Hernicie, du weißt, du kennst mein Leident. O führe mich hinweg — Werzweistung — Raseren! Berstuchte Geister, kommt, sieht meiner Rache ben! Kein towe, der nach Blut in oden Wüssen brüllet, Kein Toger, der den Wald mit Tod und Schrecken süllet, Gleicht mir an Zorn und Wurh — Du zitterst! Führ mich hin:

Pur Einsamkeit — jum Tob — Ich weiß nicht, we ich bin.

## Chor.

Rommt, und feht die Tugend leiden; Rommt, versammlet euch, und weint! Seht in diesen edlen Benden Die Gefahr und Herz vereint; Seht ein Benspiel edler Triebe, Seht, daß tugendhafte Liebe Auch im Tode siegreich scheint.

Gine Perfon vom Chor.

- D tonnten wir fie feben!
- D war ce une erlaubt, in Retter einzubringen!.

Eine andere.

Die Bache laft es nicht geschehen,

Bergonnet bem Olint, in rub'ger Ginfamteit,"

Des Lebens lette Beit

In beiligem Gebethe gugubringen.

Die erfte.

Beflagenswerthes Paar ! .

Die anbere.

Bewundernewerther Streit!

Erhab'ner Anblick! Kampf von wahrer Zartlichkeit Und stillen Tugenden! Der Sieger trägt zu Lohn Den Tob davon,

Und des Besiegten Unglud ift das Leben,

Die erfie.

Bas ift ber Zod, vor dem Die Lafterhaften beben?

Er ift der Lugend fconfter Lohn.

Begludter Tob! erwinfchte Stille!

Miches ftoret beine beil'ge Rub.

Bie fanft begrabt bein tiefer Schlummer

Der Menschheit immer regen Rummer!

Sanft finten bie erftarrten Glieder

3m Stanbe nieber.

Es fliegt die fren gewordne Seele

Broblodend beffern Belten gu.

Beglüdter Zob! erwunfchte Stife!

Dichts fichret beine beil'ge Dub.

Die erfte Perfon.

Ich ftimme mit dir ein! Der Tod ift nur ein Schlummer, Die Rub von unserm Rummer.

#### 218 Olint und Sophronia.

Da sehen wir nicht mehr die Unschuld untergehn, Die Lugend weinen. Allein, wie hart ist es zu übersiehn, Wann noch der Jugend Frühlingssonnen scheinen! Olint, Sophronia, wer kann dich, edles Paar, Benug beweinen!

Die erfte. O konnten wir doch noch der Lugend Lehren Won ihrem Munde hören! Der Giltan

Er will im Tod fie zwen vereinen. Dlint, Sophronia, wet tann dich, edles Paar, Benug beweinen!

Der zwente. Entweicht! ber Sultan kommt! Wenn fle zum Tobe gehen, Wird uns vielleicht erlaubt, sie noch einmal zu sehen.

## Chor.

Banns möglich ift, so wende die Gefahr, O Borsicht, von ben Deinen! Olint, Sophronia, wer kann bich, edles Paar, Benug beweinen!

#### CHARLES CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

## Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Alladin, Argant, Wache, Ismenor, Olint.

#### Aladin.

Dune lettenmal, Argant, will ich Olinten sprechen; Wielleicht berent er noch sein übereilt Verbrechen. Bald soll Gewalt, bald tist, bald Drohung sich bemulin, Sein groß gewestes Herz vom Irrehum abzuziehn. Er kömmt — kaßt uns allein — Tritt naber — Wisgelaffen,

Westrafen sollt ich bich, dich, den ich sonst geliebt; Bestrafen sollt ich bich, dich, den ich sonst geliebt; Ich sollte zornig senn, und bin nichts, als betrübt. Ich seid, Undankbarer, und leide beinetwogen; Woll Stolz und Unbedacht eilst du dem Tod entgegen. Schwar deinen Irrehum ab; sen wiederum mein Freund! Der Tod ist herber noch, als er von fetne scheint. Der Tod wird Helden schwer, in Marter und in Banden.

#### Dlint.

Die Martern, die du drohft, sind leichter überstanden, Als was du Gute glaubst. Herr, meiner Dankbarkeit Sen dieser Augenblick zum lestenmal geweiht!

Derr, nimm Olintens Dant für alle große Thaten, Die dir dein vor'ger Frennd oft fouchtern angerathen : Du hobst mich aus bem Staub; die Tugend, Die bie-

War oft durch meinen Mund vermögend, dich zu ruhren: Wu sahft mich ohne Zorn der Unschuld Sache juhren; Du hörrest aufmerksing in meinem trouen Rath Die Wahrheit, die sich stets den Fürsten zitternd naht. Oft, wann Ismenors Zorn, dich wider uns zu rüsten, Sich frevlend unterstund, verschontust du die Christen; Bloß durch mein Flehn gerührt — Noch ist bestagst durch, mich,

Da du mich strafbar glaubst. Die Vorsicht segne dict!
herrsch gludlich — Konnte noch nein Bint-dir heil etc.

Und dich dem Wahn entziehn, wie freidigwollt ich sterben! D würde doch dein Berg burch einen Zug gerührt, Der Christen überzeugt, und zu dem Leben führt! Du zürnst — Zum letzenmal wünscht die Olintens Troue: Leb, wohl! (De seht auf.) Icht führt mich hin! Olint kennt keine Neue.

Buhrt mich jum Tobe-

Mabin.

Wie? Du rühmst noch deine Treu, Berrather! — Wache, seht, daß alles fertig sen Bu Foltern, die so scharf kein Sterblicher empfunden!

#### Dlint.

Dies ift der lette Kampf; halb hab ich überwunden; Bald wird Oline befrent und in der Anhe senn. O Borficht, ftarte mich! Der Geift fühlt keine Pein:

Den

Den Körper überlaß ich willig beiner Rache. Willst du, daß nicht ben dir die späte Reu erwache, O Sultan! o so hör mein lettes Bitten and Verschon der Christen Wolk! Wergieß in deinem Wahn Nicht Blut, das wider dich um Rach zum himmel schrene? Nicht meins zum Opfer hin, das ich dem Glauben weihe: Verschon Sophronien!

Alabin.

Wann sie dein Berg verehrt, thu selbst, was sie gethan! Mein Math hat sie bewegt; die Qual hat sie geschrecket; Des Poses Gluck und Pracht hat ihren Muth erwecket; Sie hat vor kurzer Zeit dem Glauben abgesagt, Für den dein Eigensinn sich in die Marter wagt:

Dlint.

Bort! bem Blanben abgefaget?

Sophronia !

Aladin.

Sie felbst, fie liebt bich, fie beklaget, Dag dn ben Tod erwählst ---

Olint.

Mein, nein! fie that es nicht! Sie blieb dem Glauben treu! Mein, fie verlest die Pflicht Micht um den bunten Glang, der pracht'ge tafter gleret --- Alabin.

Blaubst bu, daß schimmernd Glud die Jugend nicht verführet?

Zu reizend ist der Hof; der Tod erschreckt zu sehr: -v. Cron. I. Cheil. & Dlint.

Dlint.

Ift in ber ganzen Welt denn keine Tugend mehr? Alabin.

Olint, entschließe dich, folg ihrem Benspiel! lebe! Damit sie die Hand in unserm Tempel gebe: Sen wiederum mein Freund, sen gludlich, wie vorhin! Olint, was sagst du mm?

Olint.

Daß ich ein Christ noch bin,

Daf ich fo fterben will!

Alabin.

Du scheinest mir gerühret! Bebenke, welcher Reiz die schöne Jugend zieret! Jest ist zur Wahl noch Zeit: Bedenke, was dir droht: Folg ihrem Benspiel nach!

Olint.

Man führe mich zum Tob!

Alabin.

Werfell bich wenigstens; im herzen kannst du glauben, Was dir dein Wahn besiehlt! Um dich dem Tod ju rauben, Werbirg dein Christenthum-

Dlint,

Wer sich also verstellt, Beleidigt Pflicht und Ruhm, den himmel und die Welt. Bergebens wird er nur sich zu betriegen trachten; Sein herz zeugt wider ihn; die Welt muß ihn verachten. Der himmel, den er schmaht, der himmel, den er flicht, Zurnt, wenn sich sein Gebeth um huld und Trost bemuht; Straft fein ungludlich Berg und feines Munds Berbrechen, Und wird mit ew'ger Qual die Schmach der Gottheit rachen. Alabin.

Dieß war das letteinal, daß huld und Gute fprach. Nach, Lod und Marter folgt verschmährer Gnade nach. Bewacht ibn! — — —

## Zwenter Auftritt.

Dlint. - Die Wache binten im Theater.

Dief war der lette Schlag! Dief war der argfte Schmery Den bas Befchicke bir beftimmt, gequaltes Berg ! Sen rubig! bu wirft bald aus biefer Welt ber Bahren Befrept und hingerudt ju gludlich bobern Spharen: Doch ach, Sophronia! welch Schauer nimmt mich ein! Doch ach! bu wirft nicht dort, bu wirft nicht ben mir fenn, In jener Ewigfeit - Es wird ber Tod uns trennen, Auf ewig - Diches wird uns bereinft vereinen tonnen! 26! -- ewig - ohne fie - D Borficht, flarte mich; So unglutfelig war fein Sterblicher, als ich. Der Jungling, ber entfernt bie hoffnung langft verloren, Die auf der Welt zu febn, der er die Tren geschworen, Rann denten: Bald emtflieht des Lebens obe Zeit, Und dann vereinigt uns der Tod-bie Ewigkeit. Doch ich - ich hab ihn nicht, ben Troft, ber ihn erquicket: 3ch foll Sophronien auf ewig unbeglücket, Befiraft, gequalet febn - Bedante , ber mein Berg Wis jur Bergweiflung bringt! - Gott beif boch biefen Schmery,

Mur diesen überftebn! - 3ch bin gu fcwach, ich fuble Mehr, ale bes Tobes Qual, noch vor bem Lebensziele. Gott, wer fdrankt beine Buld in Biel und Grangen ein? Du bift, du bleibeft Gott, im Strafen und Werzeibn. Ber ficht die Beisheit ein, mit ber du uns regiereft, Und durch Gefahr und Dacht ine Deich der Rlarbeit führeft, Die unermegne Buld? - Oline, flirbt als ein Chrift! Berlaffe, was dir noch von Gorgen übrig ift! Die Augenblide find nun theurer, ale fouft Jahre, Den Beift bereit jur Qual, ben Rorper ju ber Babre ! 3ch fubl, daß hoffnungen Des Glaubens mich erhobn! Mun will ich in den Tod mit muth'gen Schritten gebn. Leb mohl, Jerusalem! Bon Schmerz und Thranen mude, Blieb ich in jene Belt: bort wohnt ein em'ger Friede. Leb wohl, betrügrifche verführerifche Belt! Denn alles, alles ift falfch, boshaft und verftellt, Beil fie es war - Bott, fie - Ber tommt? Ifts nicht Clorinde?

Sie hohnt vielleicht den Schmerz, den ich zu fehr empfinde: Ich fliehe! Wache, fuhr zum Rerter mich zuruck! D Borficht, flarte mich im letten Augenblick!

## Dritter Auftritt.

Clorinde, Hernicie.

#### Clorinbe.

Du fiehft, hermicie, bu fiehft, daß er mich fliehet! Dat fich ein leichtes Blehn ein einzigsmal bemühet, Mich zu befänfrigen? Sah mur ein einziger Blick, Poll Mitleid oder Reu, auf meinen Schmerz zurück?

Blog

Blof eine Thrane nur ihm gitternd von ben Wangen? Mun will ich grausam fenn! Du haft es angefangen, Berrather - Mun will ich - Ach! mein gequaltes Berg Erniedriget fich felbft burd Rachfucht und burd Schmerg: Ich fuhl es — Aber wie? — Soll ich gelassen bleiben? Soll noch ber Frevler Spott mit meinem Elend treiben? Berwirrt, ergurut, betrubt, und mir jur Rache fubn, Bunfct ich, ibn nicht ju febn, und bennoch fucht ich ibn. 3ch fand ibn, und er flieht - Ja, meine Buth foll flegen ! Auch in der Nache wohnt ein gottliches Wergnügen. Much in ber Mache zeigt ein Berg, wie groß es fen, Und bleibt bewundernswerth, auch in der Raferen. Betrachte biefen Stahl. - Du trittft befturgt gurude, Woll weibscher Schuchternheit! Du wendest beine Blide, Berührt und fill, himmeg! In einem Augenblid Giebt dieß Gewehr mir Ruhm, und Stolz und Ruhgurud. Dlint, erzittre nun! dein Lohn ift icon befchloffen; Das Blut Sophroniens, von meiner Band vergoffen, Racht meine Buth an bir - Erfenne nun bie Band, Die bu vorher verschmagt! bas Mitleid fen verbannt! Es leite mich die Buth; ich will bein banges Bleben, Ja beine Thranen felbft, Werrather, fuhllos feben! Und wenn mein Berg etwan die Schwachheit nicht vergift, Und nicht befriediget und nicht beruhigt ift: Soll eben diefe Sand, mit eben diefen Waffen, Mein eignes fcmaches Berg, bas fich entehrt, beftrafen. Auf, Bache! fubret fonell Cophronien berben!

Bernicie.

Bebenke, daß verzeihn der Ruhm der Fürsten sen! Bielleicht läßt sich Olint durch Huld und Gute lenken.

Clorinde.

Bebenken? Kann der Zorn betrachten und bedenken? Werzweiffung achtet nichts; sie weiß nichts vom Bereun: Sie sieht das ofne Grab, und sturget sich hinein.

## Bierter Auftritt.

Clorinde, Hernicie, Sophronia, Wache.

#### Clorinde.

Sind dief die Meizungen, die den Olint entzünden? Wor diefer Züge Macht verschmähet er Clorinden? Sophronia.

Prinzessinn, dein Besehl ruft aus des Kerkers Nacht Sophronian, die oft dein Ruhm erstaunt gemacht: Ost hört ich von dem Much, der dir im Herzen glühte, Vom jugendlichen Reiz, der auf den Wangen blühte; Und dachte, könnt ich doch die junge Heldinn sehn, Am Geiste männlich stark, am Körper weiblich schon! Entzücket hört ich noch die Tugenden erheben, Die allen Reizungen erst Werth und Würde geben; Den standhaft hohen Sinn, die Großmuth im Verzeihn: Ich seufzt: ach, möchte sie doch eine Christian sen! Verzeih, wenn dich mein Wunsch, so wie du glaubst, des leidigt:

Du haft oft Tugend, Mecht und Menschlichkeit vertheidigt. Dein herz ift allzugroß zum unglückelgen Wahn, Daß Blut und Grausamkeit dem Gott gefallen kann, Der uns jum Gluck erschuf; der Gott zu dienen glaubet, Wann die verruchte Janst der Brüder Leben randet; Der Zwang Gerechtigkeit, Verfolgung Eifer nennt; Jur einen Glauben kampft, den dach sein Derz nicht kennt; Den Gott, den er verehrt, durch Grausamkeit entweihet, Wenn Gott verschoner, rächt, und straft, wenn Gott ver-

Um Mitleid bitt ich bich -

Clorinbe.

Du, bie ben Tod begehrt --

Um Mitteid - Du? -

Sophronia.

Mein Tod ift nur beneibenswerth.

Wer für den Glauben flirbt, verschmaht des Todes

Ich suche nicht für mich dein Mitleid zu erwecken. O nimm in deinen Schuft der Christen arme Schaar! Entreiße den Oline der drohenden Gefahr! Sie können nicht die Ruh des wilden Sultans stören, Und ihre Wassen sind nichts, als Gebeth und Zähren: Sie sind verhaßt, verfolgt, bestimmt zu Schmach und Spott;

Und Gott wird seine Macht und ihre Kettung zeigen: Wenn auch ihr Mund verstummt, so wird ihr Blut nicht

Dier rebet jeder Stein, von Christenblut befleckt, Und dort ift Golgatha, das fich von hier entdeckt.

Dict

Bier, wo ben Sterblichen der Ewige gewandelt, Do er als Menfch erfchien, und als ein Gott gehandelt; Dort, wo er fiegend ftarb, ber Sollen Macht bestritt, Die Gunden auf fich nahm, die größte Marter litt: Bier kann ein wahrer Chrift vor Pein und Tod nicht beben : Wer gabe nicht fur den; ber fur une ftarb, bas leben! Wer wollte jaghaft fenn, wann alles nm uns fpricht: Bier farb ber Ewige! Chrift, bent an beine Pflicht! Ein überird'icher Bug erhohet unfre Bergen; Die Welt hat keine Rub, ber Tob hat keine Schmerzen. Mit Freuden mablt mit mir ber Chriften Bolf ben Tob: Doch lade nicht auf dich ben Gluch, ber benen brobt, Die mit unschuld'gem Blut die fubne Sand beflecken. Ich welß, Gott wird bem Bolt noch einen Retter wecken. Pringesfinn! marft doch du jum Berfjeug auserfebn, Das Gottes Schluß vollführt, ben Chriften benguftebn! Wie freudig war mein Tod, - jerbrich Olintens Retten! Du fannft tein redlichers, tein beffers Berg erretten: Doch mancher Sterblicher bankt ibm vielleicht fein Glud. Olint -

#### Clorinde.

Der Mame giebe mir meine Wurh zurud, Die schon bennah entschlief — Du willst noch für ihn sprechen? Dein Flehn mehrt meinen Zorn; du selbst bist fein Ver-

brechen:

Stirb, Ungludfelige! ftirb! bein vergofines Blut Beftrafe fein Wergebn, und ftille meine Buth!

Dein Ange fieht umber, und wunschet ben Berwegnen; Was kann er dir jum Schun? Was kannft du felbft?

Sophronia.

Dich segnen -

Bergeiß ihr , Ewiger , Gott , der bu fannft verzeibn! O Worficht, laß mein Blut anjest das Mittel fenn, Das ihren Geist erweicht, und sie zu bir belehret! Dag teibenschaft und Wahn fie wider dich emporet, War nur ihr Jrethum Could. O fende, herr bein ticht In ihr verfinstert Derz! Werlaß die Deinen nicht! Lob sen dem Ewigen - Die Schrecken find verschwunden. Lob: fen dem Ewigen - Der Jod ist überwunden,

Clorinbe.

Bo bin ich? welche Macht halt und erschüttert mich? -Dunich noch fegnen, bu? - Du betheft noch fur mich? -Bur mid, die bich verfolgt, die bir bas leben raube? Was treibt bich fur ein Gott? Was flarfet bich?

Sophronia.

Mein Glaube.

Durch Die Meligion wird jedes Berg erhöht: Sie lehret uns allein, wie man den Lod verschmäht, In Martern ftanbhaft fenn, Gott in ben Flammen preifen. Der Tod muß ihren Werth und ihren Sieg beweisen. Durch fie gestärket jagt ein blobes Bauflein nicht, Und blidet unbewegt Enrannen ins Geficht. Der Jüngling wird bebergt fein unschuldvolles Leben Und irdifch flucht'ges Glud für ew'ge Guter geben; Der Beiff erzittert nicht por naher Tobespein, Und wird in Leiden fart, ein Chriff im Tobe fegn:

Dieß ift bes Glaubens Macht, den Gott, bem Chriften Dienen,

Siebt, so man ihn drum fleht; Er selber lebt in ihnen. Clorinde.

Ich weiß nicht, welche Macht ben Arm zurude halt -' Sophronia.

Kein bloßes Ungefähr regieret diese Welt, Prinzessinn! Gott regiert; er kann die Bergen lenken: Er andert Glud und Zeit, wenn wir ganz anders denken. Der Herr beherrscht die Welt in seiner Majestät: Er wollte, sie war da; er winket, sie vergeht. Es mag der Stürme Zorn des Tages Glanz verhüllen: Getrost! was uns geschieht, geschieht nach seinem Willen. Mit einem Blid bestimmt der Gott, der uns erhält, Das Schickal eines Wurms, das Schickal einer Welt. O kounte dieser Gott dein edles Herz regieren! O konnte doch mein Tod dich zu dem Glauben führen! Wie wärst du dann beglückt! Ein unverletzlichs Band, Von Sorgen ungeskört, giebt dir Olintens Hand. Du bringst mit ihm vergnügt des bald verschwundnen Les-

Genosine Tage zu — Dann sterb ich nicht vergebens, Dann will ich freudenvoll, von himmlisch heitern Sohn, Hetab auf euer Glück mit sanfter Sehnsucht sehn. Dieß sen der edle kohn für alle meine Schmerzen! Send glücklich! dankt dem Berrn! vereinigt eure Berzen! Alsdann vergiß mich nicht? Verzeihe dem Olint, Wann er einst an mich denkt; wann eine Zahre rinnt! Verzeih ihm, wann er noch die stille Gruft verehret, In der Sophrania, in Afch und Stand verkehret, Schlaft, bis der große Tag, der lette Tag erscheint, Der vor des Schöpfers Thron uns alle drey vereint. Du bist gerührt, du weinst — Der Menschheit Sieg und Shre,

Clorinde, zeiget fich in einer ftillen Zahre. Du weinft — Erlenchte fie, Gott, der mein Bitten hort; Gott, der mein Berz entstammt, und nuthig sterben lehrt. Erleuchte sie! Du weinft — Berbirg nicht diese Zahre: Sie fließt bem Glauben, die, sie fließet Gott zur Ehre. Verbirg sie nicht: Gott siehts! Der herr erhort mein Flehn:

Die Engel jauchzen selbst, die diese Zeichen sehn. Dun eil ich muthig fort, die Palmen zu erwerben. Der Glaube siegt, du weinst; nun eil ich, froh zu flerben.

#### Clorinde.

Ja, beine Engend siegt. Hinweg, verstuchter Stahl! Mein Zorn war Raseren, gerecht Olintens Wahl. O mocht ich doch den Gott, den du verehrest, kennen! Ach, darf ich ihn auch mein — darf ich ihn Vater neunen? Ich zittre — meine Wuth erniedriget mein Herz — Doch, euch zu retten, iste nicht gnug an meinem Schmerz. (Zur Wache.)

Eilt, bringet den Olint — Du sollst mich ebel finden; Du hast mich schwach gesehn: Mich selbst zu überwinden, Hat mich dein Much gesehrt — Ich eil zum Aladin: Er ehret mich, er weiß, daß ich hier machtig bin. 332 Dlint und Gophronia. Ein Trauerspiel.

## Funfter Muftritt.

Die vorigen, Olint.

Clorinde.

Sen gludlich, edles Paar! Gott felbst hat euch verbunden. Die Tugend hat gesiegt; mein Jorn ist überwunden. Sen gludlich, und vergiß, wie schwach Clorinde war! Folg mir, Hernicie! Berweilen bringt Gefahr.

#### Olint.

Sott, welcher Zufall hat Clorindens Berg gerühret? Barum werd ich hieher, und nicht jum Tod geführet?

## Die

# Klagen.

in dren Aufzügen.

#### Personen.

Jupiter.

mercur.

Agathon, ein Philosoph.

Philaupra, eine Bitme.

Mifus.

Moron, ein Sofmann.

Anapaftus, ein Dichter.

Øeron.

Ein Schatten, den Phalaris, Siciliens Egrannen, vorftellend.

Ein anderer Schatten, der den Parmenides, den General.

Ein anderer , als ein vornehmer Spracufaner.

Ein anderer, als Miris, seine Tochter.

Jrus, ein Bauer.

Rerine, feine Braut.

Chor von Bauern und Bauerinnen.

Schatten, Die Solbaten und Bediente vorftellen.

# Die Klagen.

Ein Lustspiel in dren Aufzügen.

## Erster Aufzug. Erster Auftritt.

Die Buhne stellet eine Soble vor, die auf die Art einer chymis ichen Arbeitstube eingerichtet ift, und in ber man Bucher, Aetorten und bergleichen zerftreuet fieht.

#### Agathon atem.

ft dann das Unglud bloß für die Engend in der Welt, oder ift die Tugend felbft ein Unglud? Auch dießmal war meine Arbeit vergebens - Meine Mube und meine Soffunngen find im Rauche verflogen - Wennich diefes fo tief versteckte Beheimniß der Matur fuchte, um meinen Thorheis ten, genug gu thun : fo murbe bie Borfic) uthlich die Erfindung davon verftatfen. of fuche, um die Ungerechtigkeiten Des um die Tugend und das Werdienst glů folagt es mir Die Braufamteit der **B**åller

Gotter ab. Ift dieß der Lohn ber Tugend? Ich feufze, hier von der ganzen Welt verlaffen, von der falfchen Miris vergessen, von Spramsen verbannt, gezwungen, wilden Thieren gleich in einer Höhle zu leben. Grausame Gottheit! Ich liege im Staube, und Phalaris sigt auf dem Throne!

## Zwenter Auftritt.

Agathon, Mercur, als ein Philosoph gefleibet.

#### Mercur.

Ift es erlaubt, ben weisen Agathon in seiner tieffitmis gen Ginsamkeit zu storen ?

#### Agathon.

Du bist der erste unter den Philosophen, der mich int meiner Soble besucht. Die andern scheuen sich, mit einem Werbanneten umzugehen. Mein Lingluck hat in ihren Augen alle meine Wissenschaften ausgeloscht, und diese Miederträchtige beschäfftigen sich, lieber dem Phalaris eine Lobrede zu halten. Aber sage, wie ist dein Name?

#### Mercur.

Du bift ein Beifer, Agathon! und nenneft dich unglud. fich? Bisher habe ich geglaubt, ein Beifer tonne nie ungludblich fenn. Du flagest, du erzurnest dich: so that Sofrates nicht.

#### Agathon.

Ich bin tein Weiser, wenn du es so willst: aber ich bine ein ehrlicher Mann; und dieß ift genug, um den Gottern verhaßt, und um auf dieser Welt unglücklich ju senn.

#### Mercur.

Und mober weißt du dieß, baß du ungludlich, und bere Gottern verhaßt bift? Glaubeft du es deswegen, weil dit niche

nicht in einem beschwerlichen vom Golde schweren Rleide fleceft? Weil du nicht ein Deer verdrüßlicher Mussigganger um dich haft, die auf alle beine Schritte Achtung geben; ober bift du bose darüber, daß der plauderhafte Stentor mehr Beyfall in den Schalen findet, als du?

Agathon.

Mein, weder Geis noch Chrfucht, und am wenigsten ein thorichter Meid ift baran Schuld, daß ich die Borficht ein ner Ungeresptigkeit beschuldige.

#### Mercur.

Und worinnen glaubest du denn ungludlich zu senn? Agathon.

Weil ich nicht im Stande bin, andere glücklich zu machen, bie Berdienfte zu belohnen, und die Lugend zu erhöhen.

#### Mercur.

Ueberlasse es ben Göttern, die Verdienste zu belohnen. Thue, was du kannst, andere glücklich zu mach en; aber des trube dich nicht, wenn du es nicht allemal kannst. Sonst ist es eben so viel, als wenn du dich daruber gramen wolltest, daß du nicht selbst ein Gott bist. Dich selbst glücklich zu maden, das kannst du thun; und dieß zu thun ist deine Schuldigkeit. Sen billig gegen die Vorsicht, sraue den Göttern, freue dich, daß du ein Weiser bist, daß du die Natur kennest, und daß du ein ehrlicher Mann bleibst. Aber sollten nicht etwan deine Klagen von einer Leidenschaft, die die Weisheit in dir überwunden, oder doch geschwächt hat, herkommen ? Ich habe von einer gewissen Miris gehört

Agathon.

Ungeachtet berer Ermahmingen, die wie Bormurfe ausfeben, will ich dir die Babrheit gefteben. Ja, ich liebe Diris, und fie fchien mir meiner Liebe volltommen werth. Als mich der Enrann aus Spracufa verbannete, fo verflatteten mir ihre Anverwandten, die vornehm find, weil fie niedererachtig waren, und bie jego niedertrachtig handeln, weil fie bornehm find, nicht einmal, Abidieb von ihr gu nehmen. Jo habe feit dem nichts von ihr gehöret. Die Leichtsinnige hat mich gewiß vergeffen. Mun weißt bn alles ! Glaubeft bu, daß eine vernunftige und tugendhafte Liebe einem Weifen Schande mache? Du irreft bich! Gin Beifer boret nimmermehr auf, Menfch zu fenn, und Leibenfchaften unterworfen ju fenn. Genug, wenn feine Leibenschaften nicht unebel und lafterhaft find! Go lange ich Miris meiner werth geglaubet, habe ich fie geliebet: Da fie mich vergeffen bat, bemube ich mich , fie wieber gu vergeffen. Ich beschäfftige mich mit den Wiffenfchaften , in der Abficht , daß mir fein Augenblicf mehr abrig bleiben foll, nur an fie ju benten.

Mercur.

Was ift benn jeto deine vornehmfte Beschäffrigung? Agathon.

Du weißt, daß man saget, die alten chalddischen Magier hatten, durch einen gewissen Stein, alles in Gold verwandeln können; und es heißt dieser Stein deswegen noch der Stein der Weisen. Ich habemich bemühet, ihn auszuspühren. Glaube nicht, daß mich ein thörichter Geig hierzu anreizet. Ich wünsche bloß deswegen dieses verratherische Metall in meiner Gewalt zu haben, um die Jehler der Götter

su erfegen, und um eine Republit, und wenn es möglich ware, eine gang neue Welt, voll tugendhafter und ehrlicher teute aufzurichten. Die Götter wissen, daß ich es aus keiner and dern Absicht thue, und doch qualen sie mich.

Mercur.

Ja, bu haft recht, bie Gotter wiffen es, und beswegen bin ich hier. Aber glaube mir, mein Freund, ein Staat tann fo wenig ohne Spigbuben fenn, ale eine febr jabireiche Befellfcaft ohne Darren. Daren feine tafterhafte, fomde ren auch feine Engendhafte; und wenn teine Darren maren, fo mare die Gefellschaft nicht lebhaft genug. Und mo molle teft du denn fo viele tugendhafte Leute hernehmen? Wenn man die Lugenden des Temperaments für mabre Lugenden balt, fo find alle Dienschen tugendhaft. Denn jedweder hat wenigstens eine gute Eigenschaft; und wenn du die Zugenden in Ueberwindung feiner felbft fegeft, fo wird beine Depublict febr unbevolfere bleiben. Bas ben Stein ber Bei. fen anlanger, fo hoffe nicht, ihn ju finden. Die Gotter wollen ihre Geheimniffe und Borrechte fur fich behalten: aber doch verfprece ich bir , bich den mabren Stein ber Beifen fennen ju lebren.

Agathon.

Du willst mich ihn kennen lehren? Lind wer bift du? Mercur wirft bas vollosovbische Riels weg, nas bleibe in seiner ordentlichen Eracht.

Es ist Zeit, mich zu erkennen zu geben. Ich bin Mercur-

Agathon will ibm in gafenfallen.

Machtiger Bothe der Gotter! verzeib -

#### Mercur.

Steh auf, mein Bater bat beine Rlagen geboret. Dier kommt er ichon.

#### Dritter Auftritt. Jupiter, Mercur, Agathon.

Jupiter.

Fürchte bich nicht, Agathon, fteh auf! 3ch tomme nicht berab, um bich wegen der Rlagen, mit benen bu mich beleibiget, gut ftrafen. Wenn ich bich ftrafen wollte, fo batte ich nicht nothig, ju bir berab ju tommen. Gin eingiger Winf murbe bich und alle andere undantbare Sterbe liche vernichten konnen. Ich komme herab, um bich zu Ein weifer und ein ehrlicher Mann ift ber Gorge eines Gottes mehr werth, als das Geschick eines gangen Staates voll niebertrachtiger und thorichter Seden. bin mit dir zufrieden. Wenn Philaris und fein Gefolge mich durch ihre Segenwart in entheiligten Marmortempeln, mit eirelem Wortgeprange anbetheten: fo haft bu mich burch zugendhafte Bandlungen, unter fregem Bimmel, ohne Pracht, ohne toftbare Opfer, boch mit reinem und aufrichtigem Bergen, gechret. 3ch bebaure bich, bag bu mit mir und der Worsicht nicht zufrieden bift. Dich beines Unrechtes ju überzeugen, habe ich den Olymp verlaffen. 3ch bore die undankbaren Sterblichen beftandig flagen, ba fie banfbar fenn, und fich erfreuen follten. Merair, bir lege ich auf, die vornehmsten unter den Klagenden, die in unferer Begend finb, aufzusichen. Bringe fie bieber! Agarbon foll amboren, und foll es entscheiden, ob fie mit Decht flagen.

#### Mercur.

Ich will gleich fortgehen. Ich werde nicht weit zu gehen haben. Man findet überall nichts als Leute, die mit ber Worsicht nicht zufrieden sind.

Deft ale.

Agathon.

Machtiger Gott! Ich weiß nicht, was ich bir antworten foll. Ich kann nicht lengnen, daß ich mich uber bich und beine Worficht beklager habe; benn du haft meine Bedanken gefeben. 3ch tann fren mit bir reben; beim bu bift ein Gott, und alfo bift du auch ein Freund ber Menfcen, und wehlthatig. Erlaube mir, ce gu fagen! Biele leicht find die Rlagen der Sterblichen nicht alle übel gegrune bete. Sich das unfchuldige Laubchen an, das die Band eines Menschen gejaßt bat, um ihr die Blugel abzuschneiben., um fie der Frenheit zu berauben, oder ihr gar das Leben ju nehmen. Gie wehret fich, fie ftreubet fich, mit ib. ren gu fcwachen Schwingen. Ihr trautiges Girren, bas fterbende Wenden ihrer Angen, flaget bie Graufamteit ihres Befchictes an, und flagend entflieht ihre fuße Seele, Den Thieren, denen du die Wernunft nicht giebst, die ben Borgug, und vielleicht auch die größte Plage ber Menschen machet, ift zu flagen erlaubt; haft bu es ben Menschen allein verwehret.

Jupiter.

Eben deswegen, weil die Menschen vernünftig find, sollten fie nicht klagen. hier kommt schon Mercur mit einer klagenden Frauensperson.

#### Bierter Auftritt.

#### Jupiter, Mercur, Agathon, Philannra.

#### Mercur.

Hier, Jupiter, bringe ich dir etwas, das du und ich schon lange nicht gesehen haben, eine Wiewe, die den Tob ihres Chemannes recht ernfilich bereuet.

#### Philanyra.

D Jupiter! ift es wahr, daß du den Sterblichen ju Magen erlaubet haft? Habe Mitleiden mit meinen Thranen. Was konnte dich bewegen, mir meinen besten Freund, mein einziges Gluck zu nehmen? O Damon, Damon, warum kann ich dir nicht im Grabe nachfolgen. —

#### Agathon.

Ihr Schmerz rubret mich.

#### Mercur.

Ich bente nach - Ja, ich tenne fie schon langer. Sie lebte aber mit ihrem Manne nicht gar zu wohl - Ich hatte nicht gedacht, daß sie so febr klagen wurde.

# DEFAUTS COPIÉS.

COMEDIE EN UN ACTE

#### ACTEURS.

ARISTE.

BELISE, fa femme, jalouse à la fureur.

- CLITANDRE, son fils, jeune homme du meilleur cour du monde, amant de Celiude: mais amant la bagatelle, dissipé dans le grand monde & livré à des plaisirs bruyants, & à la grande compagnie.
- qui court après l'esprit, & qui veut passer pour homme à bons motes ignorant, mais qui affecte, de meler par tout des pointes & des plaisanteries offensantes.

CELINDE, amante de Clitandre.

ARGANTE, oncle de Celinde, babillard insupportable, nouvelliste & qui ne parle que de Politique & des gazettes.

La scene est dans une maison, où Ariste avec sa samille loge aust bien qu'Argante & sa niece.

#### LES

### DEFAUTS COPIÉS.

#### COMEDIE EN UN ACTE

celinde, puisque sa femme est sortie. Il se plaint de la jalousie extravagante de sa femme ex de la dissipation de son sils. Celinde excuse le dernier. Ariste lui repond. qu'il

n'est pas digne d'être excusé, puisqu'il neglige le bonheur de s'unir à une personne si vertueuse qu'elle. Il se plaind de l'impudence de Moron, qui gate Clitandre, qui fait le maître de la maison chez lui, qui vient tous les jours diner sans saçon. & qui tourne tout en plaisanterie. Il se plaind d'Argante & en depeind la caractère. Celiude lui promet de tacher de remener Clitandre à une manière de vie sensée. Elle dit, que tous ses desauts ne sont que des desauts de l'esprit, & que le cœur rameneroit l'esprit égaré; qu'elle est sure, qu'il l'aime encore & qu'il faut lui pardonner des vivacités assez ordinaires à la jeunesse.

Seconde Scene.

BELISE, ARISTE, CLITANDRE.

Belife survient en habit d'homme; qu'elle a pris pour épler les actions de son mari. Elle éclate le voiant seul avec Celinde, tire l'epée, & force la derniere, à lui quitter la place. Elle pleure, elle tempête. Arifie a beau se justifier;
elle lui montre une lettre d'amour, qu'elle a trouvée, &
qu'elle reconnoit pour l'ecriture d'Arifie, qui lui montre par
la Date, que c'est une lettre, qu'il avoit écrite à elle même
vint ans, avant que de l'avoir epousé. Cela ne la rassure pas;
il lui reproche sa jalousse; elle le trouve ingrat de se formaliser d'une marque d'amour. Elle veut qu'il quitte toute à l'
heure cette maison, puisque Celinde y loge. Il a beau lui
dire, qu'il la destine à Cittandre; elle s'emporte à son resus,
& après bien des extravagances elle tombe evanouie.

#### Troisième Scene.

#### ARGANTE, ARISTE, BELISE.

Argante qui vient aprendre une nouvelle à Arife sans s'embarasser de la voir dans le plus grand embarras et s'efforçant de tirer Belise de son evanouissement, lui sait le recit d'une bataille, on le Prince Heraclius vient de battre le Sophi de Pesse. Belise, que les soins d'une suivante ont fait revenir, part, sans regarder son marl, qui veut la suivre, mais qu'Argante retient pour lui demander son avis touchant l'ordre de bataille des troupes du Sophiste. Ariste lui veut parler de sa niece et de Clitandre, mais Argante, sans l'écouter, s'occupe à designer sur le plancher la disposition des deux armées. Ariste pour s'en desaire dit, qu'il a entendu, qu'un Courier vient de passer par la ville à toute bride. Argante dit qu'il va courir après, et s'ensuit après avoir crié aux oreilles de Clitandre, qui survient, la nouvelle de la bataille.

#### Quatriéme Scene.

#### CLITANDRE, ARISTE.

Arifie voiant son fils lui dit d'aprocher & qu'il sonhaite de l'entretenir de quelques affaires serieuses. Clitandre s'excuse disant, qu'il a promis à Moron de venir le prendre pour une partie de plaisir. Arifie lui dit de se rendre le soir chez lui; Clitandre dit qu'il est engagé. Il tire ses tablettes pour voir

voir, où il a promis de venir, & dit enfin qu'il est engagé pour quinze jours de diner & souper ches disserentes personnes; dont il commence à faire l'enumeration. Son pére lui reproche sa dissipation; il s'excuse en disant, qu'il suit les mœnre de son tems; il sait l'éloge de la maniere de vivre du grand monde & du gout du fiecle. Pour le prouver, il montre à son pere quelques bijoux & quelque colifichets, qu'il dit être d'un gout divin. Arise lui parle de Celinde; Clitandre la plaind de n'avoir pas assez de monde & d'aimer trop la solitude. Il en parle avec assez de passion, mais il dit en même tems, que l'Hymen rend amers tous les plaisirs, & que la liberté est le plus grand des biens pour un jeune homme.

#### Cinquiéme Scene.

#### MORON, ARISTE, CLITANDRE.

Moron interrompt le discours du pére & du fils par des saillies impertinentes. Il tourne Ariste en ridicule, lui emprunte de l'argent, emmene Citandre brusquement, & avertit Ariste de faire aprêter demain à diner pour lui & une demi douzaine de ses amis; dit mille sottises en riant de toute sa force, & puisqu' Ariste ne veut pas en rire avec lui, il lui dit quelques injures. Comme Clitandre commence à s'en sormalifer, il lui dit, que rien n'est plus gauche que de se facher des traits d'esprit & de l'enjouement des personnes du bon ton.

#### Sixiéme Scene.

#### ARISTE, CELINDE, UN DOMESTIQUE.

Arifte resté seul se plaind de son sort; il est interrompu par Celinde qui vient le prier de s'éloigner pour lui laisser la liberté de s'entretenir seule avec Clitandre. Elle dit qu'elle a un moyen infaillible de le cerriger pour peu qu'il soit encore sensible, & qu'elle lui a fait dire de se trouver ici pour lui parler d'une chose très interessante. Un domestique, à qui Celinde avoit donné cette commission, revient pour dire que Clitandre le suit, & qu'il avoit prié d'abord Moron d'aller l'attendre. Arifte dit qu'il va de son coté commencer à met-

personnes, qui lui causent tant de chagrin. Celiude le prie de se retrouver bientot dans le même lieu.

## Septiéme Scene.

#### CLITANDRE, CELINDE.

Clitandre commence à parler à Celinde en badinant, mais comme elle lui dit, qu'elle ne l'a fait venir que pour lui dire un éternel Adieu, il devient ferieux. Elle dit qu'elle va pour jamais se confiner dans un Cloitre. Clitandre en demande la raison; elle lui reproche ses égaremens. Il veut s'excuser, elle fait semblent de partir. Il s'attendrit, il reconnoît ses erreurs; elle les lui reproche, il se jette à ses pieds. Enfin elle lui dit de se consulter & de voir s'il est capable de quitter ce monde bruyant & dissipé pour une societé paisible & aimable, dont elle lui sait le portrait. Elle lui dit de se resoudre, mais elle lui jure, que s'il n'est pas resolu, & s'il n'a pas obtenu le consentement d'Arise & de Argante en moins d'une heure, qu'elle le quitteroit pour toujours. Elle le laisse avec Arise qui survient.

#### Huitième Scene.

#### CLITANDRE, ARISTE.

Clitandre veut parlet à son père de son mariage projetté avec Celinde, mais Ariste sans lui en laisser le tems lui montre des beaux pendants d'oreilles, qu'il vient d'acheter, à ce qu'il dit, pour en faire présent à une Danseuse. Clitandre montre qu'il est d'humeur de mener une vie plus sensée. Ariste lui parle de cent parties de plaisir. Clitandre parle de Celinde; Ariste lui ordonne d'aller vite la prier d'un bal, qu'il veut donner le soir. Clitandre s'étonne & se desespere des discours singuliers de son pére, qui le sorce ensin de s'en aller. Il rencontre Argante, qui entre. Il le prie en hate de parlet à Ariste touchant son mariage avec Celinde, pendant qu'il va executer les ordres de son père.

#### Neuviéme Scene. ARGANTE, ARISTE.

Argante veut gronder Ariste de l'avoir sait courir après un Courier imaginaire. Ariste lui serme la bouche par un dissours rapide sur les nouvelles du tems. Argante veut a'en mêler; mais Ariste parlant toujours & criant plus haut le sorce au silence. Argante veut parler de sa nièce; Ariste dit qu'il veut saire un mariage entre le prince Heraclius & la sille du Sophi de Perse. Argante, qu'il empeche de parler enrage de ce que le babil d'Ariste l'empeche de lui debiter une nouvelle, qu'il sait. Ariste ensin le pousse à bout, & Argante sort en pestant contre lui & de fort mauvaile humeur.

## Dixième Scene. ARISTE, BELISE.

Arifie rit en voiant partir Argante. Belife vient se plaindre de ce qu'un serrurier vient de mettre contre son ordre
des grilles à sa fenetre. Arifie la gronde d'être sortie de sa
chambre sans voile. Un domestique vient annoncer le Confesseur de Belife. Arifie entre en sureur & tire l'épée. Il
commande ensin de lui desendre la maison. Belise ne sait que
dire. Arifie fait le jaloux à tonte outrance, dit à Belise qu'il
lui veut donner trois Duegnes, qui ne doivent la quitter jamais. Elle se piaind d'un changement d'humeur si hizarre.
Il dit que la jalousie vient toujours d'un exces d'amour, &
qu'elle lui en devroit être obligée. Il lui promet de ne la
quitter pas, & de ne sousrir jamais qu'elle parla à d'autres
hommes qu'à lui. Il lui reproche mille choses innocentes &
voiant venir Moron, il la fait rentrer par sorçe dans sa chambre qu'il ferme à sa cles.

## Onziéme Scene.

#### ARISTE, MORON.

Mores ouvre la scene par quelques mauvaises plaisanteries,

dit qu'il vient chercher Clitardre qui l'a fait attendre trop
long tems. Arifte se met à le tourner en ridicule & à le plai-

#### 350 LES DEFAUTS COPIES COMEDIE.

fanter sur son air, ses manieres & son train de vie; enfin il lui dit des verités si piquantes, que Moron se met en colere tout de bon. Ariste centinue de le railler & lui dit des choses qui l'outrent de depit. Il sort en jurant, de ne jamais remettre le pied dans la maison d'un impertinent tel qu'Ariste.

#### Douzième Scene.

#### ARISTE, CLITANDRE.

Clitander au desespoir vient se jetter aux pieds de son péres il dit qu'il va perdre Celinde pour jamais, quelle va partir & qu'il ne survivra pas à su perte. Il deplore ses erreurs, il en demande pardon à Ariste, qui le releve voiant venir Argante, que Celinde amene.

#### Scene treizième & dernière.

#### ARISTE, BELISÉ, CLITANDRE, CELINDE, ARGANTE.

Celiade amene Argante presque par force. Il dit, qu'il ne veut rien avoir à demeler avec un babillard auffi insuportable qu' Arifte. Arifte va tirer Belife de sa chambre; elle sort fondant en larmes; & se jette aux pieds de son mari pour lui demander, comment elle a pû meriter un traitement si rude. Il la releve & lui promet de la traiter mieux, pour vu qu'elle fut bien persuadée, que la jalousse ressemble plus a la haine qu'à l'amour. Il dit à fon fils, qu'il a voulu le punir de fa diffination en le contrefaisant; qu'il lui pardonne & qu'il lui donne Celinde. Il se rejonit d'avoir chasse Moron; il demande pardon à Argante de l'avoir copié, mais il lui promet de recommencer toutes les fois qu'il lui raconteroit des nouvelles comme il promet à Belise de redevenir jaloux si jamais elle recommençoit à l'être. Que je vous corrige, dit-il, en voulant vous copier! Ma conduite vous a fait voir, combien les defants, que nous nous pardoppons à nous même nous paroiffent infuportables dans les autres.

Der

# Ehrliche Mann,

der sich schämet, es zu senn.

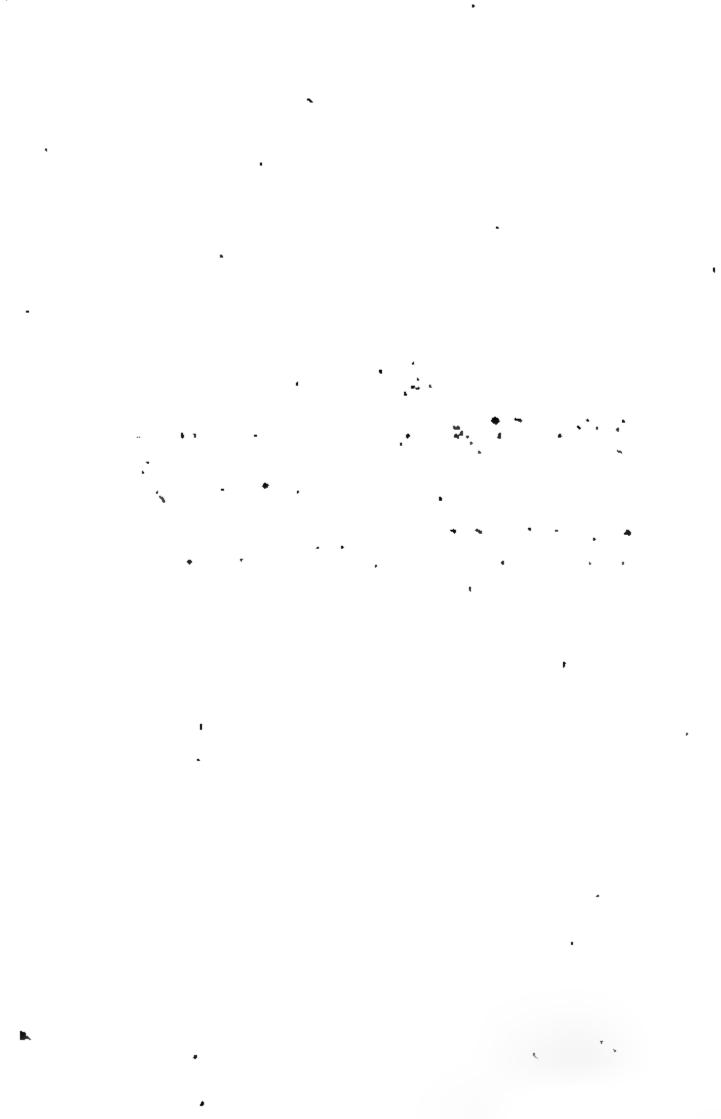

# Der ehrliche Mann, der sich schamet, es zu senn.

# Erfter Auftritt.

Oront allein.

ie glücklich bin ich, wenn ich in der Stille Mein Leben führen kann, entfernt vom Larmen Geschäft'ger Thoren — Guße, were the Stunden,

Die ich dem Umgang stiller Musen weihe!
Könnt ich euch doch, durft ich euch oft genießen!
Ich, man muß euch, man umß die Ruhe slichen,
Wenn man der Welt gefallen will. Ich stehle
Mich von Geselschaften himveg, um einsam
Mir selber nachzudenken. Ia — ich sühle —
Und was? — Daß ich ein Marr bin — Ich wie weht
v. Cron. I. Theil.

Thut mir der Ropf - Bermunicht fen ber Burgumber, Den mir Clitander geftern eingenothigt! --Doch warum trant ich ihn? - 3ch Thor, ich opferte Dem Lauf der Welt die Engend, die Befindheit, Und alles auf - 3ch tann die Welt nicht andern; 3d muß mich nach ben andern richten. Bie verdrüßlich Wird mir ber Umgang der geputten Puppen, Die nur benm Spieltisch benten - Bie verschieden Ift nicht Climene von ben andern Dagboben hier in ber Stabt! Die muß ich mich nicht gwingen, Der Belt es ju verhehlen , daß ich ernftlich Empfindend bin, und daß ich garelich liebe! Bie murbe mich Clitander nicht verhöhnen, Wenn er erführe, daß ich ernfilich liebe, Und mich auf ewig ju verbinden dente -Warum muß ich vor Marren mich verftellen? Werwunschter Lauf der Welt! verwunschte Mode -Jeboch die Welt ift einmal fo.

(Gr lieft eine Weile; indeffen trift Clitanber binein, und flettet fich hinter feinen Stubl.)

Wie reizend

Drudt hier der Dichter nicht die großen Buge Des wahren Christen aus! Wie ftart -

#### Clitanber.

Bum Tenfel?

Bas machft bu bann? Ich glaube gar, ber Marre Sitt bier ju Bauf' und bethet - Sa, ha, ben!

Dront, ber; als er die Stimme Clitanbers geboret, erfchrocen aufgesprungen, und bas Such verbergen will.

3ch — Um des Himmels willen, in der That nicht, Es ist ben meiner Chre, tein —

Clitander.

Laß feben!

Oront.

Es ift ein Mahrchen Crebillone.

Clitanber.

Laff feben!

Oront.

Du haft es oft gelesen —

Clitanber. (Ge simmt es tom mit Gewalt.)

(d: lief.)

Beiftliche lieber — So, geiftliche lieber,
Das heißt ein Mahrchen Crebillons — Ich glaube,
Du willst noch nach herrnhuth. Mimm mich mit dir
Du Kreuzluftvögelein! Sieh, welche Minen
Macht er nicht jest, gerade wie ein Holzschnict,
Der einen alten Philosophen vorstellt.
Herr Sanct Oront! — Ich will dich gar nicht stören,
Ich bitte, fahre fort in beiner Andacht!
Du siehst erbarmlich aus — So hatt' ich gestern,
Unwissend zwar, die unverdiente Ehre,

## 356 Der ehrliche Mann, der sich schämt zc.

Mit einem Kirchenlehrer im Burgunder Mir einen rechten derben Rausch zu trinken? Ich bachte bich, gepußt zum Ausgehn, Frisch, munter, wie ich bin, hier anzutreffen. Da sist der Marr und liest geistliche Lieder. aus einem Luffpiele: Die Nachwelf.

. • . . •• • •. • • -

## Auftritt aus einem Lusspiele: Die Nachwelt.

#### 21.

ein Sohn liebet Ihre Tochter! ben landesgeseinen und der Wernunft nach hatte ich nicht nothig, Sie erst um Ihre Erlaubniß zu bitten. Aber Ihre Tochter will sich nach Ihnen richten, und ich muß es geschehen lassen. Willigen Sie darein, meinen Sohn glücklich zu machen?

B.

Ihr Sohn ist artig genug. Er ift nach dem neuern Geschmacke. Er glaubet, daß zu weit getriebener Scherz einem jungen Menschen übel ansteht: deswegen redet er meistens weniger, als er denkt. Er bemühet sich, mehr ein zutes Herz zu zeigen, als mit seinem Wise Staat zu machen. Rurz, er ist, wie die jungen Herren heute zu Taste sind, oder doch wenigstens scheinen wollen. Aber ben allem dem sehlet es ihm noch an den ernsthaften Wissenschen. Schaften machen, er ist noch zu jung zum heurathen.

#### Auftritt aus einem Lustspiele:

360

#### 2.

Bu jung! Das wüßte ich eben nicht, wir schreiben jeto 2154, und mein Sohn ift im 2136sten Jahre gebohren. Also ist er wohl achtzehn Jahre alt. Das ist schon Zeit genug, um heurathen zu konnen.

#### 23.

Ja, es ift frenlich jegund gewöhnlich, fehr jung zu beu-26 , bie Welt wird immer fchlinimer ! Unfere lieben Boraltern haben es nicht fo gemacht, fondern im 18ten Jahrhunderte war man in Deutschland gewohnt, nur im zwanzigsten Jahre ungefähr zu heurathen. Buche von den Sitten der alten Deutschen, deffen Berfaffer, wie mich duntet, Zacitus beißt, fteht gar, bag die Deutschen erft im brenfligsten Jahre fich verheurathet ba-O man tann nicht glauben, wie tugenbhaft und flug unfere Woraltern gewesen find. Umviffende Leute glauben, bag im Jahre 1754 die Kunfte und Wiffenschaften eben nicht weit getrieben worden: aber ich verfichere Sie, daß man damals flüger, als jeho, war. Es muffen bamals wenig Schriftfteller gewesen fenn; nur wenig teute haben etwas drucken laffen. Dieg tonnen wir aus ber Benig. feit ber Schriften beweisen , die uns von ihnen übrig geblieben find. Aber diese find bingegen befte beffer. bin damit beschäffriget, ein Buch von ben Sitten bie fer Beit ju fcbreiben, welches alles biefes flarer machen foll.

#### 2

Ich weißwohl, daß Sie ein großer Kenner von Alterthumern find. Sie lieben die Alterthumer nur gar zu sehr.
Ich weiß wohl, daß in diesem Jahrhunderte große Leute
gelebet haben, und Gellerts Schriften, die noch immer in
den Schulen gelesen werden, sind so gut, als waren sie jeso
geschrieben worden. Aber warum soll mein Sohn deswegen Ihre Lochter nicht haben, weil er nicht im Jahre 1750
gebohren ist?

#### 23.

Ja, im Jahre 1750, ba lebten noch große leute, so unbekannt sie jesso sind. Glauben Sie wohl, daß wir noch überall Zußtapfen des ehrwürdigen Alterthums antressen? Die Figur, die wir noch jesso auf unsern Desen haben, und die so große Stiefeln anhat, stellet einen fremden helden vor, der Karl der XII hieß. In unserer Karte heißt der Carobube hector, und der Tressbube Menzel. Das sind lauter Namen alter helden.

#### A.

Wenn fie nur auf den Defen und Rarten übrig find : fo beneide ich fie nicht um ihren Dubm.

#### B.

Man kann sich bie Vorsorge unserer lieben Ahnen nicht vorstellen! Sie fürchteten, daß, wenn die Müngen, die dazumal geschlagen wurden, von gutem Silber waren, man sie immer umschmelzen wurde, und daß oft der Nachwelt nichts davon übrig bleiben wurde. Deswegen haben sie so viel Kupfer darunter gemenget. Aber ben allem dem sind

#### 362 Auftritt aus einem Lustspiele ic.

Ihre Münzen selten, wenigstens sind sie alle sehr schlecht conserviret.

Wiffen Sie icon, daß ich einen Rarl den Siebenten in Gilber mittlerer Große befommen habe?

Unfere Gelehrten zweifeln noch, ob es einen Eduard ben IV ten in der Sammlung der brittannischen Könige giebt: Ich habe einen, deffen Alterthum man nicht ftreitig machen kann.

#### и.

Ja, ich weiß, daß Sie mehr alte Munzen, als gangbares Geld, ben sich führen, und dadurch noch um Ihr Wermogen kommen werden. Sie haben hier ein Haus gekauft, bloß weil es vor 300 oder 400 Jahren soll gebauer worden senn. Es scheint alle Augenblicke, als wurde es zusammen fallen.

# Spanische Bühne.

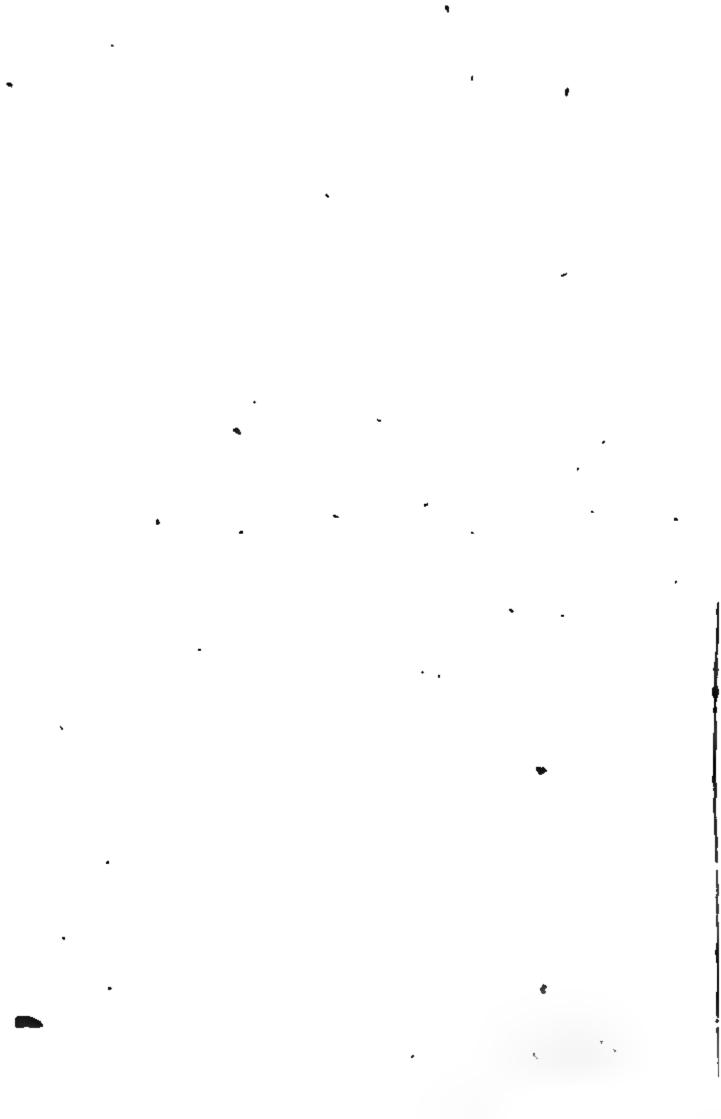

# Spanische Bühne.

stift ju beklagen, daß wir in Deutschland is wenig Gelegenheit haben, mit den neuen Studen, die in Spanien beraus tommen, bekannt ju werben. Die Birginta und der Ataulpho find fast die lettern, von denen wir

etwas miffen; und wie weit muffen es bie Spanier nicht ger bracht haben, wenn fie biefen Deiftern gefolget find? Da ich von ber neuen fpanifchen Bubne meinen Lefern nichts befonbers fagen tann : fo glaube ich, baf es vielleicht einigen unter ihnen nicht unangenehm fepn wird, wenn ich ihnen einen Begriff von ber alten fpanifchen Bubne ju geben unternehme: benn auch biefe Machrichten, bie man von ben alteften Schriftftellern in Diefer Eprache geben tann, find faft in Deutschland neu; und ich weiß nicht, marum die Bewunderer ber frangof. und italien. Dichter nicht die Quelle ju erforschen fuchen, aus welcher biefe fo vieles gefchopft, und biejenigen Schriftsteller gan; vergef fen, die nebft ben Alten bie einzigen Lehrmeifter eines Corneille und Moliere, und fo vieler anbern großen Geifter maren. gaft alle frangof. Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts haben bie Spanier ausgeschrieben. Daß Moltere fein Foftin de Pierre aus bem Burlador de Sevilla y Combidado de piedra de Tirso de Molina genommen, weiß jebermann. Man fann nicht leuge nen, bag es vielleicht bas fchlechtefte Stud bes Moliere ift, und daraus schließt man, daß bie franische Bubne gar nichts gutes bat. Einer bethet es bem andern nach, und fein Denfch aicbt

giebt fich ble Dube, fich mit einer Sprache ju befchaftigen, in welcher boch fo viele lefensmurbige Schriften angetroffen werben. Dag Moliere nicht nur biefes, fondern auch einige von feinen beften Studen aus bem Spanifchen genommen bat, übergeht man. Dan faget nicht, baff er bas vortreft. Ctud L'école des maris, que bem Luftspiele des Antonlo de Mendoza: El trato muda coftumbre, ober (benn es ift untes imenerten Titel beraus gefommen ) El marido haze muger, genommen hat, und bag feine Facheux aus einem franifchen Bwifchenfpiele jufammengefest finb. Daf ber altere Eorneille feinen Eib aus bem Spantichen genommen bat, ift befannt. Es ift befannt, bag fein Menteur faft nichts als eine Ueberfes gung bes Mentirolo von Lope de Vega ift. Diefer Stof ift von verfchiebenen großen Beiftern, in verfchiebenen Sprachen, ausgeführet morben. Lope de Vegn war ber erfte, ber gwepe te Corneille, ber britte war ber große Berfaffer bes Bufchauers, Steele, ber es unter ben Titel the lying Lover gebracht bat. Enblich bat es ber geschickte Golboni auf bie italienische Bubne gebracht. Darf ich es fagen, baff ich mit feinem von biefen Studen gufrieden bin ? Und bag ich wunfchte, ben Lugner noch jum fünftenmale auf bie Bubne bringen ju feben ? Im Lope, im Corneille und im Steele, bat bas Stud fur bie Dauptper. fon einen gludl. Ausgang, welches ich in der That nicht billie gen fann. Die Bertigfeit in ber Unwahrheit ift in meinen Mus gen ein fo fcanblich Lafter, bag man es auf alle mogliche Mrt ju beftrafen fuchen foll. 3ch habe ben allen bregen gemunicht, daß der Lugner befchamt, und burch ben Berluft feiner Gellebe ten beftraft merben follte, und habe mich allegeit geargert, wie ich es nicht fanb. Dr. Golbont bat gwar in biefem Stude ben Beg gemable, ben ich munichte: fein Lugner wird gulett bee ftraft, und faft nur alljufebr. Die letten Crenen find vortrefe lich. Aber ich geftebe, baf ich boch ble Coonbelten nicht bas rinnen finbe, Die ich in feinen übrigen Studen febe; au ges fcmeigen , baff es febr wiber bie Regeln ber Bubne ift. Gin Mann, wie Golboni, ift ju Urbilbern gebobren; er foll anbern nicht

nicht nachahmen. Das Stud bes Steele bat vielleicht mehr Rebler, ale bie andern alle: wie tft es moglico, baf ein fo großer Runftrichter als er, fich fo weit vergeben fann., als er in biefem Stude gethan bat ? Im Lope be Bega und im Coes melle, faget ber Delb feinem Bebienten, er batte Alcippen et ftochen; biefer tommt frifc und gefund wieber gum Borfchele me; und baburch wird ber Charafter bes Lugners befto beutile der und lacherlicher. Steele bingegen lagt wirtlich feinen Loremern , melden er fatt bes Mamens Alcippe gefest, won bem Lugner, und grat auf ber Bubne gefahrlich verwunden, und burch ein fympathetifches Bulver wieder beilen, und ber nach als einen Rechtsgelehrten verfleibet berein tommen, um feiner Geliebten Ereue fich ju verfichern. Babe ift es, bafbier fes ibm zu einem gartlichen und fconen Complimente Belegem Seit giebt. Aber ift biefes nicht ju unwahricheinlich? Ift biefe Belegenheit nicht erzwangen? Muf einmal bringt er feine Lefer gu feinem Delben in bas Gefangnif in Remgate. Dort finb einige Gefangene, bie, in einer mit bem gangen nicht gufammene bangenben Ccene, mit einanber trinfen, und einander ergablen. beff fie morgen follen gebangen werben. Steele bat in biefem Stade überall Dis gezeiget: ob er ihn wohl augebracht, ift eine anbere Frage. Litelleicht bat Lope be Bega, ber Erfinben bes Studes, auch feine Erfindung am beften anegeführt.

Ich will von ber fleinen Ausschweifung, ju ber mir bie Bergleichung biefer vier Ctude Anlag gegeben, wieber purid auf ble frangofifchen Coriftfteller tommen, die aus dem Coa nifchen etwas genommen baben. Gie baben ofters ein Bud son Bort ju Bort überfest, und gar nicht baju gefest, baff bas Buch im Brundtegte fpanifc ift. Co ift ber erfte Theil im Theatre de l'amour & de la fortune bet Melle Barbier nichts als eine Ueberfehung eines Ctudes in bem Novellas di Peres de Montalvan. Hauteroche hat feine Dame invifible ou l'espritfolet auf ber Dama dvende bes Pedro Calderon faft biog übere fest. Boierobert bat feine Jaloufe de foi même aus ber Zelofa de fi miffing bes Tirfo de Molina. Scarron bat feinen Don Japhet d'Armenie aus bem Marques de Cigarral des Alonfo de Caffilla. Donebleg bat er feine meifte Ergablung aus bem Spanifchen. 3. C. Die Befchichte bes Deftin, in feinem coe mifchen Roman, ift aus ber fpanifchen Comobie: Con quien Tengo

vengo vengo. Quinants Fantome amoureux, ift fast bios aus bem Gaian Fantalma bes Pedro Calderon übersest. Das Stud la vie est un songe, in bem ersten Band des nouveau theatre Italien, ist auch aus bem spanischen Stude la vidaes Buesio bieses Pedro Calderon. Der Plan bes Trauerspieles Krigone von la Grange ist auch saft gang aus dem spanischen Stude des Juan de Villegas, la mentirole verdad.

Rein Schriftsteller hat mehr aus ben Spaniern genommen, als ber füngere Corneille, les engagemens du hazard find aus bem Stude: Los empeños de un araso des Calderon; le geolier de soi même aus dem Alcayde de si misino des naultichen Berfassers. L'ausour à la mode ist nichts als El amor al uso des Anton de Solia: seine Comtesse d'Orqueil nichts als der D. Enrique del Rincon, Señor de noches due nas des Ant. de Mendoza. Sein feint Astrologue und noche verschiedene Stude sind aus andern spanischen Schriftstellern,

Die mir nur jeto nicht benfallen.

Dan barf nicht glauben, bag ich tie frangbfichen Schrift. Reder gu verffeinern fuche, weil ich ein folches Bergeichnig bies ber febe, von benen Studen, bie fie ben Spaniern ju banten baben. Im Begentheile, ich halte fie fur lobensmurbig, bag Ge Frantreich bereichert haben; und Mollere wird eben fo gut groß bleiben, als wenn alles feine eigene Erfindung mare. Dife wa murbe immer groß geblieben fenn, wenn auch bie falfche Erbichtung Lowthers mahr gemefen mare. Deine Abficht ift bloff, bie Deutschen aufzumuntern, aus eben biefen Quellen gu fcopfen. Sie muffen aber nicht von bem jungen Corneille fic babin verführen laffen, bag fie ibre Stude blog mit Berroip rung anfüllen, obne an bie Ausführung ber Charafter in ben-Sie merben in ber fpanifchen Bubne viele Anlagen pon portrefficen Studen finden, und ich bin faft überzeugt, baff fich jum Bepfplele aus bem Stude El maior am go el Rey bes Augustine Moreto, aus bes Lope de Vega ventura de la Fea, aus feinem Villano en fu riecon und verfchiebenen anbern Studen, fomobl von ibm, als von andern fpanifchen Schrife Rellern, febr fcone Luftfplele machen liefen.

# ubgebrochenen Reden in Schauspielen.

. ŕ

#### Ueber bie

## abgebrochenen Reden

in Schauspielen.

le abgebrochenen Reben, besonders die, wodurch die aufgeführten Personen meistens am Ende der Zeilen auf einander reimen, und einander antworten, haben auf der Buhne eine besonvenn sie in den Mund geschickter Acteurs

dere Wirkung, wenn fie in den Mund geschickter Acteurs geleget werden. Sie rühren: und wenn fie auch dem Leser bisweilen etwas zu gekünstelt zu senn scheinen, dem Zuho's rer kommen fie doch natürlich vor. Diesenigen, die im Cib find, sind unnachahmbar schon. Die Stelle:

Plonge le dans le mien

Et fais lui perdre ainsi la teinture du tien.

schien mir im Lesen eher lächerlich, als rührend: in dem Munde eines le Kain erpreste sie mir Thranen. In der

der Marianne des Boltaire sind fast die Reden des Bersdes und der Marianne zu spisssündig. Le Grand, welcher
der Verfasser der Parodie über dieses vortrestiche Stud ift, Die unter dem Litel: le mauvais menage, befannt ist, bemerket es, parodirt sie nicht übel, und läßt seiner Matianne zulest sagen:

C'eut été bien pis qui nous eut vus ensemble. Pelotter les bons mots & nous les renvoyer, Pour voir à qui de deux resteroit le dernier.

In den englischen Schriftstellern erinnere ich mich nicht viel Stellen von diefer Art gefunden ju haben. Lobenftein und Sallmann find unerträglich, wenn fie damit anfan-gen. Auch Genphins, ben ich fonften boch fcage, ift verdrießlich. Wer Luft bat, etwas recht unfinniges von Diefer Art ju lefen, der kann unter vielen andern (denn man darf nicht glauben, daß ich mir eben die Mube ge-geben habe, die allerunfinnigsten vorzusuchen,) das Gefprach swischen Proculejus und Antonius in Lobenfteins Cleopatra, und den sten Auftritt bes gten Aufzuges in Sallmans Abonis und Rofibella, welche gang fo abgefaßt ift, nachlesen. Die spanischen Schriftsteller find nicht ungluck-lich dariun, besonders tope de Bega. Bisweilen, wie in Den meiften Schonheiten, herrschet ju viel Big barinnen. Ich will bloß, um von feiner Schreibart eine Probe gu geben, eine Stelle von Diefer Art überfegen, und gmar aus feinem Traverspiele bes Benavides, aber nach meiner Bewohnheit fren. S. im aten Theile feiner Werfe gu iffabon 1612, gedradt, p. 171. Cancho und Gol, bende maturliche Rinder des Roniges, werden auf dem Lande als Bauerkinder erzogen. Gie wiffen nicht, bag fie bende Bruber und Schwester find, und verlieben fich in einenber. Als fie ihren Urfprung erfahren, nimme Sancho fo Ab-(died bon feiner Beliebten:

sol. Dende v2s?

Sancho. A una frontera

sol. A. qui?

Sancho: A morir pelean-

Sol. Has de boluer?

Zencho. No se quando.

Sol. Pues quedate.

Saucho. Bien quisiera.

Sol. No me basta ser tu hermana si no perderte tambien?

Sancho. Perdido el primero bien , toda mi esperança es vana.

sol. Que llevas?

Seecho. Este baston. Sol. Pobre vas?

Sancho. Affi naci.

Spi. Lievame. Saucho. Ga vas aqui. Gol. Wohin gehft bu?

Sancho, An die Grangent bes Reichs.

Sol. Wogn?

Sancho. Um fampfent in fterben.

Col. Birft du wieder gu-

Sancho, 3ch weiß nicht wenn.

Gol. O fo bleibe.

Sancho. Wie gerne that ich es!

Sol. Ist es nicht genug, daß ich deine Schwester bin? Muß ich dich noch dezu verlieren?

Sancho. Da mein vornehmftes Glud hin ift: fo find alle meine Soffmungen vergebens.

Sol. Wes nimmft du mit dir?

Sancho, Diefen Stab.

Sol. So arm gehft bu von hier?

Sancho. Sowurde ich ge-

Sol. O nimm mich mit bir.

Sancho. Du gehft schon mir.

### 374 Ueber die abgebrochenen Reden

Sol. A donde.

sancho. En el coraçon.

Sol. Alfin me vas a olvidar?

Sancho. Pues que es loque puedo hazer?

Sal. Que no he de fertu 'muger?

Sancho. Que al fin no te he degozar?

Sol. Que no te han dever mis ojos?

Sancho. Que me ha muerto un des engaño.

Sol. O que rigor tan estrano!

Sancho. O que insufribels enojos!

Pero enxuga fol el llanto etc.

Di a mimadre demi orda,

queme voy porno fiarme di mi mismo, y por'vengarme

della en aquesta partida,

Di a mendo mi caro aguelo,

pues me a costado tan

Gol. Und wie?

Sancho. Im Bergen.

Sol. Alfo gehft bu, um mich zu vergeffen?

Sancho. Was fann ich sonft thun?

Sol. Alfa foll ich beige Gemahlinn nicht werben?

Sancho. Alfo foll ich bich nie besitzen?

Sol. Alfo follen bich meine Augen nicht wieder feben?

Sancho. Die Entbedung eines Betruges toftet mir mein Leben.

Sol. Abscheuliche Strengigkeit!

Sancho. Unerträglicher Schmerz!

Aber trocine beine Thranen ab. 26.

Sage der Mutter meines Lebens,

daß ich fliebe, weil ich mir felbst nicht traue, und um mich durch diese Flucht an ihr ju rachen —

Sage bem Mendo, meinem theuern Anherrn,

D wie theuer ift es mir gut fteben getommen. -

que cuy de bien de tu amparo,

y a ti Sol, guarde te el cielo.

Bien podra ser, que los dos tengamos suerte dichosa.

A Dios impossible espo-

Sol. Impossible esposo a Dios.

Daß er froh fenn folle, daß bu ibn ichageft.

Und du, o Gol! - der himmel beschütge dich!

Bielleicht konnte es noch fenn, daß wir alle bende glücklich wurden.

Lebe wohl, unmögliche Braut!

Gol, lebe wohl, mmiglider Brautigam.

Ich glaube, man wird dieser Stelle das Rührende nicht ganz absprechen können. Nichts ist pathetischer, als die Natur. Die Fragen und Antworten in diesem Auftritte, welcher der letzte des zwenten Aufzuges ist, sind vielleichtzu gehäuft: sie mussen aber doch auf der Buhne gefallen. Auch in Comodien gebrauchen die Spanier bisweisten diese Art, besonders, wenn sie eine Leidenschaft ausdrücken wollen. Nur eine kleine Probe will ich hersetzen aus dem Pedro Calderon de la Barca, in dem Stude La vanda y la flor (das Band und die Blume.)

Lifida, Hable en tu abo-

Zarique. No puedo.

Lifida. Disculpabe.

Enrique. Mal podré.

Lifida. Engaña me.

kerique. No fabré.

Listda. Nebe, um bich gu vertheibigen.-

Enrique, 36 fann nicht.

Listda. Entschuldige dich.

Enrique. Wie fclecht werbe ich es tonnen?

Lista. Betriege mich we-

Enrique. Auch das weiß ich nicht zu thun.

### 376 Ueber die abgebr. Reben in Schausp.

Lifida. Hable.

Lifida. Rebe.

Enrique. Tengo a mi voz Enrique. Ich fürchte mich miedo.

por meiner eigenen Stimme.

Lisida. Di agora quien Lisida. Sage jest, werfic finge?

verftellt?

Enrique. Yo.

Enrique. 3ch.

verdad?

Lisida. Y en qui en ay Lisida. We harstet de Wahrheit ?

Irrique. En mi.

Enrique, Ben mir.

Ein guter Schriftfteller muß mit bergleichen Stellen febr fparfam und behutfam umgeben. Wenn fie micht febr gut find , und nicht in der Starte der Leidenschaften berge fest werden, wenn der Dithter gu febr mit Fragen und Antworten fpielet, fo werben fie unerträglich, und wenn fie ju oft kommen, fo find fie gewiß nicht allezeit gut angebracht.

Drudfehler.

pag. 36. Beile 7. lefe guichworen, flatt jufchmoren.

pag. 26. Beile 2 lefe nitht: flatt wicht:

pag, a42, auf ber lettern Beile, lefe sorn'gen ftatt jorn'gen.

Johann Friederich von Cronegk Schriffen. Inenter Band.

Neue rechtmäsige und verbesserte Auflage.

Unfpach, 1773. In ber Dofchifden Sofbuchhang,

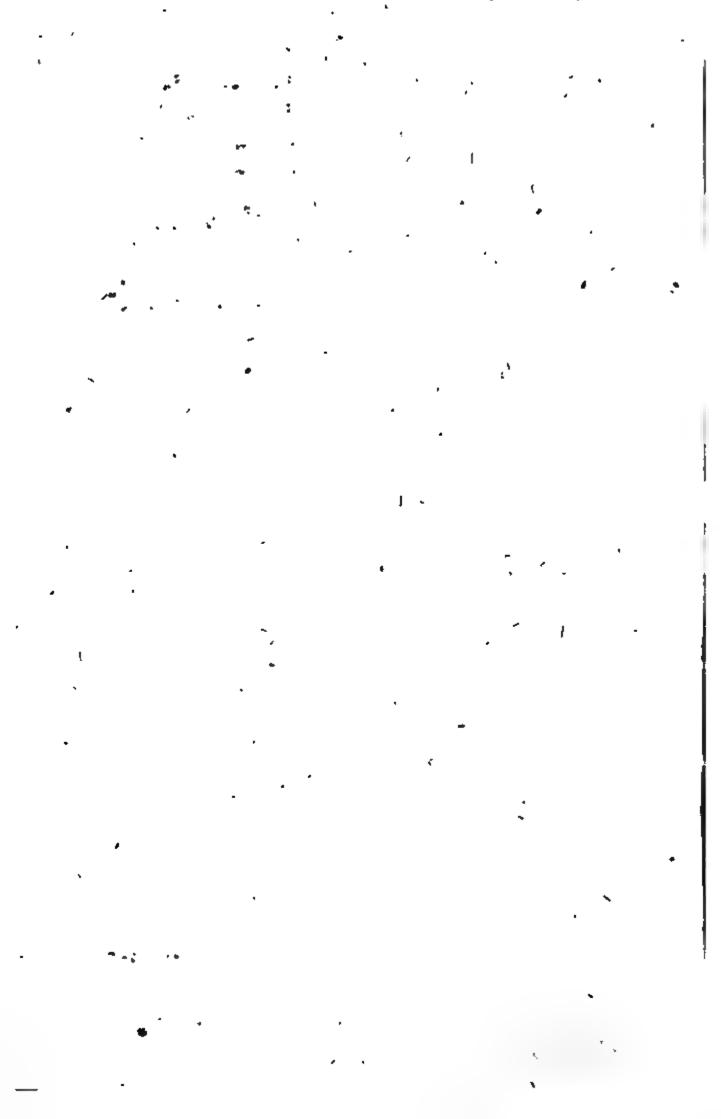

#### をなるとうないとうちょうちゅうちゃくろんとうちょうちょう

## Inhalt

## bes zwenten Banbes.

| Ginfamte                                                                                             | ten fr                       | feche Gefangen. |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Erfter Gefang.<br>Zwenter Gefang.<br>Dritter Gefang.                                                 | E.3<br>11<br>16              |                 | 21<br>28<br>34                  |
| Einfamkei                                                                                            | ten in                       | imeen Befangen. |                                 |
| Erfter Gefang.                                                                                       | 43                           | 3mepter Gefang. | <b>63</b>                       |
|                                                                                                      | gehrge                       | dicte.          |                                 |
| Un fich felbft. Einlabung aufs Land,<br>Das Stabtleben.<br>Das Bluck ber Thoren.<br>Der Wintergbend. | 90<br>100<br>106<br>112      |                 | 119<br>126<br>132<br>139<br>144 |
| · Dben und                                                                                           | Liebe                        | r. Erftes Buch. | •                               |
| Lob ber Sottheit.<br>Empfindungen über die<br>den Wohlthaten.<br>Abendandacht.                       | 151<br>göttliv<br>155<br>158 | Der Friebe.     | 176<br>181<br>189<br>188        |

| Lob ber Gottheit. 151          | Die Beisbeit. 176           |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Empfinbungen über bie gottli   |                             |
| chen Wohlthaten. 159           | Der Friebe. 189             |
| Mbenbanbacht. 199              |                             |
| Lob Gottes. 160                | Mn eine Kreundinn. 190      |
| Um zwanzigften Geburtetage     | Der Morgen. 192             |
| 16:                            | 2 Das gluckliche Leben. 196 |
| Der auferstanbene Deiland. 16. |                             |
| Bertrauen auf Gott. 16         |                             |
| Um Befferung bes Lebens. 16    |                             |
| Ermunterung jum Lobe Gotter    | 205                         |
| 17                             | Der Rrieg. 207              |
| Die Einsamteit. 17             | In Die Laute. 214           |

### Inhalt des zwenten Bandes.

#### Dben und Lieder. 3mentes Buch.

| Cemunterung an die Leger. 219 |         | Die verkleibete Liebe.    | 262    |
|-------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| An Chloris.                   | 221     | Der Philofoph.            | 264    |
| Der Derbft.                   | 222     | Ceinnerung an Phollis.    | 266    |
| Lob ber Tontunft.             | 225     | Prophezenbungen.          | 269    |
| Der Rubm.                     | 228     | Der frobtiche Dienier.    | 271    |
| Gebanten einer Chaferin       |         | Der folafende Antor.      | 274    |
| Anrufung ber Rufen.           | 235     | Der Eigenfinnige.         | 276    |
| Un ben Amor.                  | 237     | Muniche.                  | 278    |
| Der Trinter.                  | 239     | Die Frenheit.             | 281    |
| Un ben Schlaf.                | 241     | Mirtille Abschieb.        | 283    |
| Mn bie Dufe.                  | 243     | Die Freude.               | 285    |
| Mn Chloen.                    | 244     | An Chloris.               | 288    |
| Das warnenbe Dagbeben         | 246     | Berfag.                   | 291    |
| Das Rind.                     | 248     | Dorts.                    | 293    |
| Empfindungen einer Ge         | bafes . |                           | 295    |
| rinn.                         | 250     | Die Folgen.               | 297    |
| Der Morgen.                   | 252     | En Phylis.                | 200    |
| Der Babrfager.                | 255     | Das weis ich fcon.        | 301    |
| Ich weis nicht mas.           | 256     | Die vergebliche Dube.     | 303    |
| Ich weis nicht wie.           | 258     | Das Benfpiel-             | 305    |
| Die Zeit wirds lebren.        | 260     |                           |        |
| Vern                          | rifate  | Gebichte.                 | ,      |
| Un herrn Prof. Gartner.       | 309     | Babel; ber junge Baum     | enu i  |
| Mu Decen Ui.                  | 312     | . ber Gartner.            | 335    |
| Un Deren Grafen von B         |         | -Romany.                  | 337    |
|                               | 314     | Anrede Des Brutus ben W   | bilipe |
| An Decen von Gleichen.        | 317     |                           | 340    |
| Ma Cleanthen.                 | 321     | Troft bes Coriftftellers. | 341    |
| Mahuludenad han Wales         | 204     | Dan Common and ham S      | Datas  |



Anhang.

327

329

333

staffo.

Caftillejo.

Buttlere Grabfdrift.

Das Glud und Amor nach bem

Epba, nach eben bemfelben. 348

Un einen Baum.

Lobgefang der Liebe.

Sehnfucht nach bem Lande.

Bequeme Tunft ju bichten. 334

350

# Ginsamkeiten

in

Sechs Gesängen.

s. Cron, II. Thell,



Sigs Sisingen.

D. C. or, M . C. L.

C CTC

## State Gefänden and ale recom rod CoK, nandaltstan i . 🚓 ल 🔤 ८ <del>केन्द्र १७ १</del> प्रमासीको सङ्गानी हो 🚉 Dir, schallervolle Racht iberi beilgen Ciafantek, Mir, trainge ! Grille [ freimein garelich lich mine 🐧 oglied einem nie geweißt. big i an Diemabe Stele flichtfith beinem Dunfelfele graffelie eine eine bei ber bei bieft bie .tn: Die begin mulifamen Schwirm fconburer Gitelfelten : Bon allen Sterblichen nimfonft gefichte Rabi: Ihr fing ich fund ber Sonn hort miraftiffchweigenb gie. Es hetefthe burdr. ben Balb. Die freitigiebe Stills! "Wier, me ich mich perfentt in meinen Gunberg verhülle, Berbopple.fiel tije: Mathet Ein machtgen Behanter raufete Durch bas erschrodne Thal, in bem fein Waldgott lauscht.

Die

Ę

Die Momphen biefes Balbs entfliehen boller Schreden. In Rlagen foll mein lieb ben Wieberhall erwedens Ihr Bufche, folließer mich in beilge Schatten ein! Mein Schmers burchbringe felbft ben unbelebten Sann! Die Ginfamtet allein Gil meine Rlagen boren ; Die berge meine Wuth und bit erhisten Babren! Es wird vielleicht in ihr mein reger Schmers gestillt. Dich fegn'ich, Ginfamfeit bu bift bes Brabes Bilb. Die Seele lernt in dir fich felbften erft empfinden, Und fie erstaunet oft, sich felbst fo groß zu finden. D wann ich einst in euch mein leben burchgebacht, Schließt fichemein naffes Ang zu einer .emgen Macht: D bann verberget noch, the icauervollen Danne, Den überbliebnen Reft ber mobernben Gebeine! Lagt feinen tubnen Difte ber Sterblichen bagu! Di Grede Pfliege balb gu biefet tetfen Dub! ... Empfindungeroller Franch! wich bich welleicht umfchließen-Entfernte Dayne nun mit beilgen Finfterniffen; Meipp ; empfang bifielen und bent an beinen Freund? Der nun, bon bir entfernt, ber Jugend Reft burchweint. MiellelchteBaum birben Schmerg, ber mich verzehet,erfähreft Und auf bie lidige Beit ben Blid gurude tehreft, Blieft eine gabre bir mitletbenb vom Beficht. D Freund, o fthame bich ber eblen Jahren nicht! Dein Bergwar nicht: fo groß; wenn es nicht fühlend mare. Dieß ist basteinzige, was ich von bir begehre.

He there is

#### Erfter Gefang.

Wenn Fühlen Schwachheit heißt, so ist bie Schwachheit

D fonnt ich fie boch nur, bie eblen Thranen, febn! Die Ginfamteit verbiegt noth unfer begber Schmergen; Die einigen Beugen find nur unfreveignen Bergen. Schuggeifter, bie bielleicht mitleibend um uns ftehn, Deur diese konnen noch die ftillen Thranen sehn. Ihr, bie ihr um mich fchwebt, und wie foll ich euch nennen? Ihr weinet fetbft vielleicht, wenn Beifter weinen tonnen; } Und ist mein traurig lieb hierzu nicht allzu sichwach , Go weint und noch vielleicht bie Nachwelt fühlend nach. Doch was foll Nachwelt fein ? fann uns ihrBenfall rühren? Und wenn fie mich nicht fennt, was werd ich wohl verliehren? Dein! wenn fein eignes Berg ibm nur ben Benfall giebt,. Das ist genug fur ben, ber mahre Tugend liebt. Bas ift die Nachwelt wohl, von unfeer Welt gebohren? Go, wie die igge Welt, besteht fie meift aus Thoren. Ihr, bie ihr nach uns lebt, erblickt ihr bieg Gebicht, Bergeiht! ihr fagt vielleicht: ber Dichter irrte nicht. Alcipp! Mein, dieß ift nicht ber Ruhm, wornach wir ftreben: Wir find uns eine Welt; wir fonnen uns erheben. Gefete flofft uns nur Bernunft und Tugend ein: Rur unfer eigen Berg fann unfer Richter fenn. So wenig Freuden auch bas Glud uns sonften ichentet: Micipp, ber ift begluckt, ber fo erhaben bentet. Ist ein empfindend Herz ber Ursprung unfrer Vein: Er muß ber Urfprung auch von unfrer Große fenn,

Und eben bieß Befühl und eben biefe Schmerzen, Erhöhen unfern Geift jugleich mit unfern Bergen. Die ihreuch gludlich benft, mann euch big Welt beraubt., D wie bedaur ich euch, wenn ihr im. Schlummer bleibt !-Stoll auf Unfterblichkeit, erhöhn fich eble Geefen; Der beffern Welt gewiß, tann fie fein Unfall qualen. Befchict ! o! bring mich balb ju biefer beffern Belt! In biefer ift nichts mehr, bas mich zurude halt. Du, bu fannft mir allein bie Welt erträglich machen, 3ch fab die Blubmen blubn, ben himmel beiter lachen. So balb ich bich erblict, fublt ich ber Menschheit Blud, Bemire! Doch uns trennt ein trauriges Beschid. Bemire, benfft bu mohl, wie ich entfernt mich quale, Bemire, erffer Munich ber unbefledten Seele? Du warft mein erfter Wunfch; bu wirft ber lette fenn. Die Welt ift ohne bich ein Aufenthalt ber Dein. Was hilfft bu mir igund, umsonst geliebte Tugend? Bas bilfft bu mir igund, umfonft verblubte Jugenb? Bu graufam war bas Glud, ju ftreng war unfre Pflicht. Ja, himmel, es ift hart! Doch nein! Ich flage nicht. Dicht flag ich ! Einge Zeit genoß ich boch mein leben. Aleippen haft bu mir jum mabren Freund gegeben; Du baft Bemiren mir auf turge Beit gegonnt. Sie war fur mich gemacht; und ach! find wir getrennt ? Bon allen benden fern, foll noch mein gartlich Rlagen, Wann fich mein Muge Schließt, bie Mamen fammlend fagen.

## Erfter Befang.

Meipp, bu bift noch bort, in jenem Aufenthalt, Aus bem bas Glud mich riß; noch grunt für bich ber Balbe Doch lacheln bir vergnügt bie bluhmenreichen Seiben: Es ichweben bort um bich bie jugenblichen Frenden ? Mit leichten Flügeln noch, bie ju verschwinden brobn : Go bald man fie recht fieht, fo find fie fcon entflohn. Du fühlest noch bie Welt und ihre prachtgen Freuden: " Des lebens Sonne kann bein heitres Mug noch weiben. Doch ich feb schwermuthevoll, mit gartlich naffem Blidg In eine nur fur mich betrübte Welt gurud, Die ihren gangen Reig fur mich allein verlohren, Do jegliches Geschopf gur Freude fonft gebohren. Uch !- es war eine Beit, in ber ich fie genoß, Bo ben Zemiren mir die Stunde fanft verfloß. Damalen blubte noch ber Frühling meinem Blide, Und in den Thranen felbst fand ich ein stilles Blude. ließ mein erhister Ginn ber gartlichkeit ben lauf: Go trodnere mein Freund bie traurgen gabren auf. D! Himmel ! und ich fab .. D Beit! bu bift vergangen! Much eine Babre fab ich auf Bemirens Wangen Bon Bartlichfeit erregt ; jum lohn für meinen Schmerf Erfrischte biefer Blid mein gartlich fcmachtenb Berg. MeinGdmerg felbft wurdeluft, getheilt mit meiner Goonen. D lang beseufstes Sut! o unvergefine Thranen! D Seele, benfe bu! benn fagen tann iche nicht; Denf nur an jenes Glud, bas noch bieß Derg burchbricht.

#### Ginfamteiten.

Bie, Seele, war bir ba, als mir Bemire fagte, Sie fühle bas für mich, mas ich ihr feufgend flagte? Wie fühltest du nicht da der Wollust Ueberfluß, Mle hu mir fast entgiengst, versentt in einen Ruß? Go bift bu benn vorben, o Beit woll Geligfeiten? Umfonft nur ruf ich bir und feh bich noch von weiten. Doch sturme nur, Geschick, weil bu so grausam bist: Betrube mich noch mehr, wenn es bir möglich ift! Die Luft ift ichon genug, bie bu mir einft gegeben : Ein folder Augenblick ift mehr, ale fonft ein leben. Ein folder Augenblick ift aller Ochmergen werth, Mit benen mich bein Born, bon ihr entfernt, beschwehrt. Aleipp, genieße bu ber Jugend Frohlichkeiten : Doch mitten im Benuß bent an bie funftgen Zeiten. Bebent, bag bas Beschick, bas über mich ergrimmt, Much bich,o Freund, vielleicht ju gleichem Schmerg bestimmt. Much bu wirft einft vielleicht in Ginfamfeiten weinen; Much bir wird einft bie Welt betrübt und obe fcheinen; Dann fühlft du meine Pein; bann flagt bein bittrer Gdymers Die gange Welt fonft an, nur nicht bein eignes Berg. Und biefes ift genug, um alles auszusteben. Dann tannft bu auf bie Welt, gleich mir, jurude feben: Es fieht ein ftiller Geift, ber bon ber Welt entflob, Den liebgewesenen, nun oben Rorper, fo. Alls ich noch gludlich war, als bie vergnügten Tage Sauft schleichend mir entflohn, mar ich nicht ohne Rlage.

Die fleinste Binbernif, ber minbeste Berjug Trieb mich jum Ungeftum, war mir jur Qual genug, Wann eitler Sige voll mir Thranen oft entrollten, Die bagumalen nur aus Freuden fliegen follten. Mich qualte jum voraus ber Zufunft brohnbe Doth: Dun hat bas Glud erfüllt, was es mir bort gebroht. Ich bin von ihr entfernt; nichts hab ich mehr zu scheuen; Ich fonnte meine Dein zum voraus prophezenen. Ist, ba es wirklich ift, was ich fonft nie fo nah Und gitternb und voll Buth betrubt von ferne fah, Ift, mitten in bem Schmert, ift fuhl ich in ber Stille, Daß auch ble größte Bein verstedten Troft verhülle, Und bag ich, geb ich gleich mein ganges Blude bin, Zwar hoffnungslos und boch nicht gang ungludlich bin. Ein Berg, bas ichon gewohnt, erhaben gu empfinden. Ift gwar ju groß baju, fein Glude hier ju finden, Der Borfchmack funftger kuft und einer beffern Belt Ift, was ben Aufenthalt ber Sterblichen vergallt. Doch eben biefer Beift ift hier auf unfrer Erben Rugleich ju groß baju, gang unbegludt ju werben. Geltfamer Miberfpruch! Bemifch von luft und Schmerg! Alcipp, wer kennt ihn wohl? Doch fühlet ihn bas Sers, Duwarft fcon schwermuthevoll im Schoofe heitrer Freuben ;

Mun lerne frohlich fenn, auch mitten in bem leiben. Schmeichl' ich mir wohl zu viel? Nein, Freund; Zemire, Nein!

Wer euch verliert und lebt, muß wirklich standhaft senn, 21 5 Wie?

Bie? fag ich frandhaft? ich, ber nun, bergehrt vom Rummer, Sonft feine Rube termt, als nur im oben Schlummer? Das heißt Fühllofigfeit, bas heißt nicht ftanbhaft fenn. Die Rlagen fchlafen mir mit ber Empfindung ein. Doch ach! mein Trieb erwacht, mich heftiger ju qualen! Die Einfamkeit allein kann ich jur Zuflucht mablen. Der Malber heilger Ernft und schauervolle Nacht Ift jener Stille gleich, bie mich nun fuhllos macht. Hier scheinet überall felbst bie Matur zu trauven; Und jegliches Gefchopf fcheint hier mich ju bedauren, Und jebes fieht erstaunt, bag ich noch traurig bin: Dann einen unvermerft ber Schwermuth Rlagen bin. Ich! nun erft bor iches, bag bu nur Rlagen fingeft, Wonn bu, o Machtigall, mein laufchenb Ohr burchbringeft. 3ch glaubte fouft, bein lieb fen, liebe, bir geweiht: Mun aber bor ich erft, bu fingft aus Traurigfeit. Der Bufche traurig Grun fcheint leib um mich zu tragen: Der Weste lifpeln feufst, bie Bache murmeln Rlagen.

## 3menter Gesang.

Der, so bie Krone tragt, sieht ihren Schimmer nicht,

Der unfern Blid verblenbt, und fühlt nur ihr Gewicht. Er irret misvergnugt burch reich bergolbte Zimmer; Semobnt ber eiteln Pracht, vergnüget ibn fein Schimmer. Bas gab ihm bas Gefchich, bas ihn jum Sclaven macht, Bur feine Dein jum tohn? Fühllofigfeit und Dracht. Die ungenoffne tuft, nach ihrem Tob gu leben, Wird Selben, und hernach Schriftstellern, hingegeben, Die in Bebanfen groß und boch in Wahrheit blind, Bon ihrem Stols getäuscht, ber Ruhmsucht Rnechte finb. Weichlingen, bie betrübt ihr leben nur burchfpielen, Der Wollust gang geweiht, sie schmeden, boch nicht fühlen, Bab weifer Borficht Schluß, jum lohn verlohrner Rub, Der thierschen Seele gleich, uneble Freuben gu. Doch, was gab bas Befchick empfindend eblen Bergen, Werth ber Unfterblichkeit, jum tohn für ihre Schmerzen, Mann ein ergurnt Befchick Die reine Glut verfennt, 3mo Geelen erft vereint, und bann fie graufam trennt? Mit was belohnt es wohl die ungenoffne Jugend, Die ich entfernt durchfeufit? Mit Bartlichfeit und Tugenb.

Ja, Tugent, beine Macht erleichtert meine Dein; Ce fann, wer bich verebrt, nie gang ungludlich fenn. Er jartlich fuhlenb Deri ift gwar genache zu benben : Doch hat es in fich felbft bie emge Quell ber Freuben. Es taufchet mich nunmehe fein finnlicher Betrug: Tyrannen fen bie Welt, ich bin mir felbft genug. Bas ift es für ein Geift, ber mich jur Beisheic leitet? Die Bartlichkeit hat erft bie Bahn ihr gubereitet." Sie lehret mich , bag uns fein irbiches But vergnügt, Daß alles eitel ift, und wie ein Rauch verfliegt, Und daß fein irbiches Gut une unaufhorlich bleibet, Beil ein verhaßter Schluß mich von Zemiren treibet. Die frohe Zeit verflob, wie ein vergnügter Traum. Me ich fie noch genoß, fühlt ich bie Freude kaum: Doch ist empfind ich fie mit bitterm Ungebenten; Ihr Bilb erneuert fich, mich heftiger ju franken. Jeboch bie Traurigkeit, bie burch bie lippen bricht, Wird ebler Schwermuth Stoly, erniebriget uns nicht. Die stille Schwermuth zeugt bie gottlichften Bebanken ; Sie hebet unfern Seift aus feinen engen Schranken. Es berricht ein fanfter Ernft auf heilger Beisheit Bahn, Und zeiget uns ben Weg zu beffern Welten an. Ein Bert, bas beimlich feufst, bas lufte nur ermuben, Das, Trop bem Reis ber Welt, beständig ungufrieben, Bon Soffnung ftets getauscht, boch immer hoffenb lebt, Und mitten im Benug nach neuen Gutern ftrebt,

Das auf bes lebens Babn bom Blud binweg gereieben, Die inge tuft berlagt, um funftige ju lieben: Dief Ders vergnigt fich nicht burch Wolluft ober Pracht; Bur irbiche Guter ift nicht unfer Ders gemacht. Die Seele fuble fich felbft und ftrebt nach fernen Sachen, Die ihrer murbger find und' fie unfterblich machen. Drum ift fie misvergnügt; ihr icheint ihr Stud gumeic Und unfrer Muniche 3med ift nur ble Ewigfeit. Bilt, blinde Sterbliche, ju theur ertauften Chren! Es fen ber Erbball fein, Achill wird mehr begehren. Die Wollust iff exichopft, Apleius, burch bich. Dang Peru, Thrar, fen bein; beguigt wof einer fich? Dat einer mohl genug an bem erworbnen Blude? Bleibt ihren Bergen nicht ein weitrer Bunfc jurude? Wenn unfern Rorper gleich ein eitler Schlummer wiegt; Dur bie Unenblichkeit macht unfern Beift vergnügt. In beinen Urmen felbft, bortreffliche Bemire, Suble ich ben ftillen Bug, ben ich jege beftiger fpubre. Weil mir ben beinem Reis ein Wunfch noch übrig blieb Go mar bie Emigfeit ber Geele ftiller Trieb. Die Somermuch lebree mich erft Diefen Erfeb ergeunten, Und mein jufunftig Slud in beffern Welten finden, Bom bben Rorper fren, fich felbsten tennen leene, In einer Belt, mo gicht bie tafter mehr regferen, Wo unfre Sinnen nichts, als eble Triebe, rubren;

In einer Melt, mo nicht bie Tugenb unterchan In Buften einfam feufit, weil Bosbeit herrichen tann; Bo feine Priefter mehr, mit blutgem Aberglauben, Die Frenheit unfers Beifts und bie Bemutheruh rauben; In welcher tein Sejan die ftille Tugenb brudt, In ber fein lafter fich mit fconen Farben fcmudt. Dach blefer beffern Belt treibt uns ein ftill Berlangen, Dore werd ich einst vertiart, Zemire, bich umfangen: Die Bluce bie mich erhift, mar allgeit himmlifchrein: Dann trennt fein Glud uns mehr; bann bift bu ewig mein. Meipp, wennbich bie Welt mit ihrem Reis berblenbet, Do benfe, bag bein Glud, fo wie bie Welt, fich entet." Doff auf tein supges Glud; ein Thor nur boffe fo viel: Die Ewigfeit allein fen beiner Bunfche Ziel. Sen beiner Sugend freu: nur fie tann bich belohnen; Sie jeiget uns von fern Die zugebachten Reonen; Sie jeigt mir meine Rub im ichquervollen Grab! Sie wifcht ber teibenschaft erhipte Thraften ab; Sie leiter meinen Bang ju beligen Ginfamteiten, Und zeige mir meine Ruh und ihren fohn bon weiten. Dort, wo gebrochen zur ber Connen fcomaches licht Die ungewiffem Schein buech rege Blatter bricht, Die bon bem Beft bewegt, balb ihren Glang vetfleden, Balbibrein machtgen Stral bes Dannes Grun embeden; Dort, wo nur Stille mobnt, wo nue bas Laubchen tfagt, Bo ein gelinder Bach bas Ufer schleichent nagt:

Dorttommt bie Dufe oft, im Schatten beilger Buchen, Bon Schwagern ungeftort, mich gutig gu befuchen, Und lebet anich ihren Geift, ben Dobel zu verschmabn Und meinen fregen Blick begierig ju erhöhn. Sie führt mich sum voraus in unerforschte Belten, . Die bas Gefchick bestimmt, bie Tugend gu vergelten. Die Schwermuth wird befiegt felbft burch ber Schwermuth Modit 🔆 👙 Der Borichmad funftger luft fullt unfre Welt mie Deche. Mann ein erstaunter Blid fich auf Die Gonne wenbet, Go wird er nach und nach nicht mehr bom Stral verbleibet, Und fieht ihr beitres Mund , das er bewundernd ehrt. Doch wenn er feinen Blid jur Belt gurude febet, Co bedet finfre Dacht bie ichwarzgewordnen Beiben ; Ein trüber Schatten fällt auf irbifc obe Freuden. en fällt ein forschender ber Zukunft beitger Bild', Bon funftger tuft verblendt, auf Unfre Belt gurut! -Die Bufunft nur allein fann ihm bie Rub verftatterryit Und unfre tuft befchwert ein fuhlles marter Schatten? D Dufe, bie bu mich erhabne lieber fehrft, Und wenn mein lieb bich ruft , mein Bitten oft erhobit Umgieb mich in bem Sann mit einer finftern Boffeen uC Romm und entreife mich bem ungeweihten Bolfegiale Mein ganges Leben fen in Bufunft ble geweiße! '6 1965 Begeiffre bu mein Ders, o beilge Ginfamfelt! models ... वर्षेत्रह क्ष्मिल ध्ये प्राप्त aged of a Stravella

Dritter

cabe .

## Dritter Gesang.

ern, gartlicher Miclpp, von unfere lebens Scenen, Die niemals lange ftebn, bein frenes Mug entwoh-Der Ruhm bes eitlen Bolfs macht niemals unfein Werth: BBas bilfe mir beffen lob, ben nicht mein Spers verebre? Bird giche vom bloben Bolf ber bidbe Thrar erhoben? Der Dichter Pobel felbft wird ibn tein Vefineille loben: Doch feinen Weisen ribre ber Thoren Schmelchelen: Ein Weiser nur allein fieht was gu tabein fen. Dasift ber tauf der Weit: ein Thor tubine feineit Weffen, Unbiwer erhaben bentt, wird feinen Thoren preifen. Des Mibas Krone berkt Die langen Ohren nicht; Und feinen Sieron ehrt Dinbars labgebicht. D fuche nicht, Alleipp, bas eitle lob ber Thoren! Du marft zu befferm job, ju befferm Duhm gebobrent. Blaub, bağ bes falfchen Sofs Bettugerifche Drache Dich zwas berauben fann, boch nie bich gludlich macht: Bo ein erhabner Wig ju nichts fonft auserfeben, fair Als eitler Fürsten Stols berrügrisch gu' erhöhen ; " Burd?

Als nur ein eitler Anede won Emphehaftem Schein,

Bon prachtger Gelaben Bunft und ftolgem Dlichts gu fenn.

Mein!

Rein! mid wird nummermehr bes hofes Pracht berblenben. Mein mahres einges Glud fteht nun in meinen Sanben. Die Beiebeit fteht mir ben; nur fie bleibt mirgurud, Und, bon Bemiren fern , wird fie mein einiges Blud. Was fonften mich vergnügt, verschwand mir mit Zemiren: Man fann bie gange Welt, fie fann man nicht verlieren. . Go lang bas Blud uns lacht, find ofters Menfchen groß: Doch wenn bas Glud entweicht, fo find fie hoffnungslos. Dann ift ber faum ein Menfch, ber fonft ein Sott gewefen, Und hatte Cato gleich ben Plato nicht gelefen, Micht Beisheit ober Duth, nein, Stolz und Ungebulb Und eitle Ruhmbegier find feines Todes Schuld. (.) Much Diefer Ruhm ift falich, wenn Dichter uns erhoben: Sie werben Selben ftets vergottern ober schmaben. Es ift fein Mittelweg mehr gwifchen Ruhm und Spott; Und Philippe Cohn beißt balb ein Thor und balbein Sott Ruhmift ein leerer laut; er ichmeichelt nur ben Ohren; Und eines Beifen Berth befchimpft bas lob ber Thoren. D Rubmfucht, beine Dacht nimmt unfern Erbballein, Und manchen, ber bich fcmabe, erhigeft bu allein. Ich hoffte teinen Ruhm, als einftens ben Zemiren Ein leben voller luft gang unbemerft ju fuhren. Doch biese Hoffnung flieht aus ber betrübten Bruft. Ihr leben lehrte mich; nun lehrt mich ihr Berluft. Bon ihr getrennt ift mir mein ganges Glud verfcwunden: Die Welt verlohr ben Schein, ben ich an ihr gefunden.

<sup>(\*)</sup> Des Berfoffers Gevanly fcheint birfer ju fen : Datte gield Cato ben Plato nicht gelefen, fo batte er fich boch bas Leben genommen; nicht Welsheit, fondern Ungestilt mar bir Arlacht feines Zobes.

v. Chron. II. Theil.

Rubat, Bolluft, eitle Pracht, ihr blenbet mich nicht mehr ; Ihr fpeift bie Sinne nur, bas Berge bleibet feer. Das prachtige Bebrang mubfamer Citelfeiten Soll nein erftarrtes Ders ju feinem Bunfc verleiten. Die Augend nur allein bleibt uns im Unglud treu; Sie bleibt noch groß im Schmerz und noch in Banben fren. Me felbst erweicht bas Berg; sie nahret garte Triebe; Die fconfte Citelteit bes lebens ift bie liebe. Det, nein, ber liebe Bug, follt biefer eitel fen? Rur Geifter bobrer Art nimmt ihr Bergnugen ein. In beffern Welten felbft macht fie bie funftgen Freuben, Die uns bie Tugend zeigt, jum lohn gefühlter leiben. Bon unferm Rorper fren, bleibt noch ihr Bug gurud: Sieund bie Freundichaft nur macht beilger Seelen Blud. D wie erhebt mein Gelft fich nicht burch bieß Berlangen! Dich werb ich einft, Horas, bich, Milton, einft umfangen: Dann fehich bich, Micipp, ber Freunde treue Schaar : Ihr ftellt euch nach ber Reih verflatten Bliden bar. Ihr Belben vorger Zeit, die ich fo lang verehret, Ihr Weifen, beren Ruhm oft meinen Schlaf geftobret, Wann ich in heiliger burchwachter Mitternacht Das eble leben las, fo ihr hier jugebracht. Wie oft hab ich nicht einst, in ungeübter Jugend, Nacheifrungevoll geweint, erfüllt von eurer Tugend; Und, burftend nach bem Reich, ben Gofrates geleert, Schien mir ber fürften Pracht nur matt und mitleibs werth. Un Thaten werd ich nicht, fo fagt ich, ihnen gleichen, Und bennich icham ich mich, an Tugenben ju weichen. Bie

Wie oft beweint ich nicht, haß ich euch nie erblickt, Bu einer Schonern Beit in biefe Welt geschickt! Doch bort erblid ich euch in Welten voll Entzücken: 3d neun ench Brempe fcon' nup Blanp' ench mathligen Db gleich bein bobes Spiel bem Pobel nie gefalle, D Riopftock, was du fingft, ehrt eine beffre Aleit. 11m bich feb ich ben Chor ber beilgen fillen Seelen. Die nun mit bir vereint bes Bochften tob ergiblen: Dich feb ich, riefer Young, bich feb ich, Gellert, fichn. Wie klingt ihr geistreich lieb nunmehr fo himmlisch schont 3ch feb bich , ebler Ereus, aus biefem Daufen bringen: Umarmt mid, Freunde, fommt, und ich will mit euch fingen, Bas fühlet noch mein Berg für einen ftillen Bug? D Berg, ift alles bas nicht Geligfeit genng? Doch ich erblide fie, ich febe bich, Bemire! D fomm, damit ich bich zu meinen Freunden führe! Romm, fcone Seele, tomm! umarme beinen Freunds Euch, Babren, fegn'ich noch, bie ich um fie gemeint! 36 set bich ; ja , bu bists! es find bie holden Blicke: D lieb! . Geligfeit! fein Bunfch bleibt mehr jurude. Romm, ich umagme bich; tomm, ichwesterlicher Beift! Run weiß ich, bag tein Glud aus beinem Urm mich reißt. "Wie flein, wie irdisch find ber Menschheit schmache leiben. Miegroß ift nicht ihr fohn und ehler Tugend Freuden! Siehft bu nicht bort, Meipp, ben eblen Daphnis ftehn? " Inf! fliege bin mitmie, welch Pluck ift, ihn ju febn!

्र हैं हुंच

Der Erbball waltet fich noch unter unfern Fuffen: Bir febn bie Menfchen noch umbullt mit Finfterniffen. Warn bort ein Jungling febt, ber ftille Tugend liebt Und unbemertt fein Beeg in ehlen Thaten ubt, Dann fliegen wir gu'ihm; wie wollen ihn umgeben; Wir preisen, Tugend, bich, und febn fein ebles leben. Als Schufgeist will ich ftets unsichtbar mit ihm gehn; 3ch floß ihm lieber ein, ben Schopfer zu erhöhn. 3th leite seine Sand burch die bewegten Saiten, Und gieße burch fein Berg erhabne Bartlichfeiten. In heilger Ginfamfeit, in ftiller Rachte Rub, Web ich ihm leichten Schlaf und heilge Traume gu. Und wann feinkauf vollbracht, bann fomm ich mitentjuden, Um ihm mit fanfter Sand bie Augen gugubruden. Muh fanft, o Bludlicher , bu haft bein Bief erreicht ! Michte ftohret seine Rub; fein Tob ift fanft und leicht. Die Geele reißt fich loß aus ihrer engen Soble: Siehft bu mich nun? ich mars! willfommen, eble Seele! 3ch wars, ber ben bir war, ben Blicken unbewußt! Romm, fc begleite bich ju Belten voller luft; Frohlocend will ich bich ju beilgen Seeten führen, Du follft mit boberm Con nun beffre Satten rubren. lob fen bir , Ewiger! Ihr Engel , fingt mir nach! Ich! warum ift mein Con, warum mein lieb fo fchwach? 21d ! ift bas noch bie Belt? flieh fcnelle, traurge Jugenb ! Seil bir , Begeifterung? & Bartlichkeit : Tugenb: .

## Bierter Gesang.

pocht mein Berginicht mehr bon fenrigem Gin .สมั่งสีกราช (1.1.10 Mir ifte nicht mehr erfendt, bie Grigen purerblichen, Romm wieber, füßer Bug fonum, o Begeifterung! Erneure wir die tuft, die ich ju fcmach befung! : 1 2 D bringe mich gurud ju diefen beilgen Choron! Bdy glaube , noch bas lieb. Unferblicher ju horen. 1 113 Sieh mit wie bin, Alcipp , p mas ift irbfches Blud : ing Bas Wolluft ober Ruhm ben einem solchen Bliff? 7 🌣 Berblendte Sterbliche, was ifte, bas euch erhiftet? (1) 2 Ein Gut, bas ihn nicht fiblt, fo bold ihr es befiget. ? D wendet einen Blid auf Guter bohrer Urt, Die ju ber Lugend tohn bie Schickung aufgespart. -Muß benn ju fele entzudt von finnfich eiteln Dingen, Der Tob, der beste Freund, ju eurem Glich, euch gwingent D Tob; was zauberft bu? Willfoumpen fen bie Beit ..... ? Die einft mein bestes Theil von seinem Jach befreng! Willfommen fen die Zeit, Die mich fo manches febret, Und nach vollbrachtem lauf mich einst mit Rempp ehrer: Wie kann jeh epicht vergnügt ben beipem Mopmen Copn. 12 Eppreffen, schließet mich mit beilgen Schatten ein!

B-2

Ihr zeigt mir meine Ruh und meinen lohn bon fernen : Wie füß ift nicht ber Tob, wenn wir ihn tennen lernen! Dich fcrede eld Seilger enft i ber dredenbihn umglebt; Die Bubereitung broht und macht bas Berg betrübt. 36 fann vom Tobe felbft fein Bebel fonft entbeden, Und unfre Bagheit nur erfinbet feine Schreden. Doch nicht bie Tugend fann im Steiten muthig fenn, Mimmt gleich ein falscher Duth oft unfre Sinnen ling Beift bief ber Tugend Tob, ben Erbball ju verlaffen? Bwat felbft ein eitlet Thor Than berghaft gnug erblaffen ? Doch fein berftellter Muth berbeißt nur feinen Schmerg; Erfcheint im Reben mur , und bringt nicht bie ins Derg. Cia Selb troff gwar bem Lob in blutbegiergen Schlachten: Befampfen fann er ihn; er fann ihn nicht verachten: -Dief fann ein Weiser nur, ber mit gleich fühnem Scheitt Den Thron; und muß es fenn, auch bas Schavott betritt. D Tugend, o wie groß machft du nicht eble Bergen! Du machft fo gar jur luft bes Tobes finftre Schmerzen. So, wann ein Tobientopf ber Griechen Tifch gefchmudt, Erhimiterte gur luft bas Blib, bas fie erbifet." Berwirrt im eitlen Ban von ungahlbaren Schluffen Sernt the, s Sterbliche, baf Sterbliche nichts wiffen. Die Lugend zeigereuch, was ihr erfinden wollt: Sernt fterben; boch querft fernt leben, wie ihr folle. Dies ift Die Wiffenschaft, Die euern Geift erhöhet, Bider, all wann ihr ben Dacht Saturns Brabanten febet.

Beboch ber Tugend lohn kommt euch ju traurig für; Die Dornen Schrecken euch , ble Thoren fürchtet ihr ,... Die, weil ihr niebrer Geift nur thierfche lufte fühlet, Den eblen Zwed verschmahn, wornach ein Weifer gieles. Sprid, Sterblicher, wann einft fich bas Befchid ettill, Und beinem Chrgeis Ruben und eine Rron gewährt; Mann bich bie Wollust gelgt, und es verspricht bir Frankle, Die unaufhörlich find und teinen Etel leiben: Erträgeft bu' um bas , was bir bas Glud verfpricht, . Die turz verschwundne Dub von turzen Jahrenniche? Wie viele feb ich nicht, in ihrem gangen leben, Mit unbefohnter Muh nach folden Gutern ftreben! D Thor! Und bich ruprt nicht bas Bilb ber Ewigfeit? Um ein unfterblich Blud leibft bu nicht furge Beit Beringre Schmerzen noch, ale bie, bie bu ertrageft, Und um ein irbiches Glud bir felbften auferlegeft? Doch was, was fag ich wohl? (flEugend benn ein Schmert? Dein, Sterblicher! nur fie vergnügt bein fcmachtenb Deij. Die Bahn fcheint anfangs rauh, boch ift fie reich an Frau.

Reich bin ich, ob mich gleich die Thoren nicht beneiben; Deich an Bergnügungen, die fein Unebler fühlt, Der, wie ein tanbelnd Rind, mit irdichen Gütern spielt. Diernet enern Blick vom falschen Schein entwöhnen! Die schwerste Knechtschaft ist, den eignen kastern frohnen. Unebler kinfte Trieb, ist er gleich leicht gestillt, Ift bech noch eh besicht, als freventlich erfüllt.

29 4

Der laster Bahn ist rauh, arbeitsam, voll von Sorgen: Die stille Tugend lebt, mit sich vergnügt, verborgen. Zemire, selbst die kust, die ich ben dir genoß, Die unvergesne kust, die mir so schnell versioß, Die ware, troß der Glut der lieberhisten Jugend, Doch jeso keine kust, und eitel ohne Tugend.

Wir sehn durch sie gestärkt, mit zärklich nassem Blick, Doch ohne Neu und Furcht, in diese Zeit zurück.

Ihr Bild erfreut und noch; die Tugend trocknet gahren Won unsern Wangen ab, die sie doch nicht entehren.

Du glaubst, daß sonst kein Glück dem Glück der Tugend gleicht:

Doch zweiselt noch Alcipp, und halt sie nicht für leicht. Laß uns in Bildern sehn die Ruh vergnügter Seesen, Und bann bas eitle Gluck, um bas sich Thoren qualen. Der fleißige Sargill läuft, rechnet, handelt, sorgt, Rlagt noch, wenn man von ihm duf zehn pro Cent erborgt. Aus seinen Augen sieht die Stille sammt dem Schinmmer; Sein ganzes teben ist ein fortgesester Rummer: Neich, wie sonst Midas war, und thörichter, als er, Rlagt er er noch seufzend: Uch! die Zeiten sind jest schwer! O wenn mein Sut sich noch mit diesem Feld vermehrte! O wenn mir doch das Laus des Nachdarn zugehörte! So wird der fleißge Thor des Wunschens niemals fatt, Und wird vom Neid verzehrt, so lang er Nachdarn hat. Doch seine Thorheit selbst ist ihm die ärzise Straße:

Bie fommt der Morgen ibm ju neuer Qual ju frub: Mit unaufhörlicher und unvergoltner Mub, Befeufst er eine Qual, die er fich felbst gemablet., Und ganft noch mit bem Glud, bas ibn beständig qualet. Mit wenigem vergnügt, in majeftatscher Rub, Sieht rubig ein Arift ber eiteln Gorge gu. Er bankt bem himmel ftets für bas, was ihm befchieben; Die Stunden fliehn ihm bin, in ungeftortem Frieden ; , Er forgt nur fur ben Geift, ben jenes Fleiß vergift. Sogt, Sterbliche, welch Blud bon benben leichter ift? Clitanber , ohne Ruh , burchirret glle tufte; Das stille Tempe selbst scheint ihm nur eine Bufte; Sein eitler Beift, verblendt von ftolger Sofe Dracht, ... lacht, wenn er etwa hort, bag Beisheit gludlich macht; Sein Wig ift Ungernunft, fein Reichthum feine Rleiber. Sein Biffen grober Schert, und fein Berdienft fein Gonef."

Der gange Sof sagt ja, Clitander bat Berstand:
Sein Haar ist schon gerolltund sein Beschungt der heite :
Denn ach! was ist ein Mensch wohl ohne reiche Weste?
Das Bolk verehrt sein Rleid, die Schonen lieben ibn :
Durch einen einzgen Blick, kann er sie an sich ziehn:
Rur gene Freuden sinde, wornach sein Beist sich sehnet:
Er sudet neue fust, genießet sie, und gahnet.
Er eilt vom Bette träg zum naben: Pustisch bin.
Bewundert seinen Reiz und sein noch glattes Kinn.

Dann eilt er bin jum Tifch, wo aufgerburmte Speifen Ihm efeln, boch fein Gaft mag feine Roche preifen. Er elle'gim Spieltifch bin, und bann ins Schaufpielbaus, Sieht alle Schonen burch und lauft mit larm beraus. Er eilt jum Schmaus und Bein und bann gu Buhlerimen, Schlaft ein, ben funfegen Tag, wie biefen, ju beginnen. Min Bunfchen nimmer fatt, unb fühllos im Genuß, Was hilft, Unfeliger! bir aller Ueberfluß? Der gartliche Myrtill tennt fonft fein Glud auf Erben, Als bon ber , bie er liebt , auch gleich geliebt ju werben. In ihrem Urm vergnügt; an ihrer treuen Bruft, Blefot ihm fein Bunfch gurud nach einer andern luft. Der Speifen Ueberfing; ber Bofe prachtger Schimmer, Der Rleiber bunte Dracht rubrt feine Geele nimmer, Die Seele, bie allein erhabner Bartitofeit, Ein Glud für Sterbliche fast alljugroß, gerocibt. Wirft bi nun wohl, Alcipp, Elitanbern noch beneiben ? Blaub, Tugend fift allein wirft unfre mahren Freudent: Bon meinen Freunden fern und von gemiren weit; Berfaufft ich nicht meln Glad und meine garlichteit Mit aller tufte Reis und tachendem Bergringen, Die blover Sterblichen Bernauft in Schlummer wiegen. 3ch feb, von Qual befrent, aufe Runftge und gurud, Und felbft mein ftiller Schmers ift fußer, als ihr Bluck. Bas municheft bu, Alcipp? Ich will bie Belt burchreifen; Mand ferner Dimmelbftrich foll meinen Ramen preifen.

Ich will mich unverweilt um Wissenschaft bemuhn;
Den Blick ber greffen Welt will jich nech auf mich ziehn:
Ich will die ganze tust der besten Welt genießen:
Boll sanfter Wollust soll mein teben mir versließen.
Wann alles diest gethan; was wirst du weiter thun?
Dann will ich, ohne Reu, von meiner Arbeit ruhn,
Mich in der Einsamkeit vergnügten Schoof begeben,
Und bloß der Zärtlichkeit, der Lieb und Freundschaft leben.
Da bring ich ungestört, versenkt in heilger Ruh,
Den überbliebnen Rest genoffner Tage zu.
Wie schön ist dein Eneschluß! Doch statt so weit zu streben.
Genleße jest der Ruh! Die Tugend kann sie geben.
Der Trich ist ebel zwar, der dich hierinn erhist:

9.4

## Fünfter Gesang.

och semmer segn ich euch, ihr schwermuthsvollen Ginben!
In eurer Unruh hat mein Geift bie Ruh gofunden.

Rein mabres Uebel ift erhabner Geelen Schmera; Und eble Traurigfeit verbeffert nur bas Bers, Doch immer fegn' ich euch, empfindungevolle Babren! Ihr flegt nur, um in mir bie Tugend ju ernabren: Ihr Menfchen! Die fier euch um lebiche Butte gramt, Mitteiben Schwachheit nennt, und endrig fuhlen fchamt; Die noch fein ebler Schmerz jur Menschlichfeit geführet, Die fein erhabner Bug ber Bartlichfeit gerühret, Die aus Bewohnheit Tomint, aus Tragheit tugenbhaft, Das Borurtheikerhobn, Das die Bernunft beftraft: D fend ihr euch geneigt, fo fernt an meiner Jugenb, Und glaubt, Subllofigfeit ift feine wihre Tugenb. Dft fent ihr lafterhaft, wann ihr guch meife fcheint : Die Thorheit lachet oft, wann mabre Tugeb weint. Glaubt nicht , bag Menichlichfeit, glaube-nicht , bag eble Bahren

Und reiner liebe Trieb bes Weisen Herz entehren. Die liebe fliehet ihr oft bloß aus Sitelkeit, Weil ihr nicht glucklich gnug, sie zu empfinden, sepb;

Unb

35.

Und weil ber ichwache Beiff', mit Unverftand umgittlet, Den machtgen Erieb nicht fennt, ber eble Geelen fallet. Der geigge Claudius flieht ber Berfichwendeing Reig; Und aus Berichwendung flieht ein Mometon ben Geig. Gle fcmarmen benbe. Out! wie foll ich biefe nennen, Die anbre Eriebe fcmahn, well fie fie noch nicht fennen, Und glauben, daß ihr Berg ber ftrengen Tugend treu, Und Ifm bei himmel noch gar febr verbunben fen; Weil fie bje tifte fliehn, bie fie nicht gu genieffen Und felbsten im Genuß nicht zu empfinden wiffen? Rein! Tugend nabret fach burch innerlichen Streit; ... Der meisten tafter Quell ist die Fühllosigfeit. Mann, fcon vor Alter grau, Sefeneus was er fiebet Dem frank gewordnen Gobin mit fpatem Mitleib glebet: Goll biefes Tugend fenn? Rein, hier vermiß ich fie: Bleichgultig, ift fie mir ein Unfchein ohne Dub. Doch wann ein Scipio, noch ben erhister Jugend, Das, was er liebt, verliehrt, bas nenn ich Selbentugenb. Stanbhaftigfeit ift zwar bes Beifen größte Bier: Doch wo er ftanbhaft bleibt, bort erft verzweifelt ihr. Da; wo er menfchlich weint, schamt ihr euch, mit gu weinen ; Ihr wollt'nicht weise fenn ; ihr fücht es nur ju scheinen. Ein Beifer bleibet groß , wann Ceb und himmel bricht: Ihn beden fann ihr Fall, boch ihn erschrecken nicht. Er fennt ber lufte Wahn; fie reigen ihn vergebens: Sang ftill burchfchleichet er ben bunteln Weg bes lebens!

Der Blif, den andre schem, erhellt nur seine Bahn:
Ihm dient sein furchtbar licht, das ihn nicht schreden kann.
Schnell irrt sein kuhner Blick durch jene Ewigkeiten:
Weich ein vergnügter Blick! Er wird ben Tod von weiten,
Doch auch der Seelen Trost, in jenem Schimmer sehn.
Die Stunden fliehn! er dankt, daß sie so früh vergehn.
Selassen flieht er nun den Schwarm gedrobter Plagen.
Ein Cats weicht dem Glück; er kann sein Unglück tragen.
Tein aufgebrachter Stolz troßt wuthend dem Seschick.
Rein Aberglaube halt die kuhne Faust zurück.
Sein Tod soll ihm nicht Schmach, doch auch nicht Ruhme Sein Tod soll ihm nicht Schmach, doch auch nicht Ruhme erwerben:

Und muthig leiden ift noch mehr, als muthig ferben. Doch ben des Freundes Tod weint sein empfindend Derge Rein schlecht verstandner Stolz verbeiset, seinem Schmerz. Er will nur standhaft senn, jedoch nicht fühllos scheinen: Er weinet, wie vielleicht die Engel selbsten, weinen; Und so, das man daben den Weisen nicht vermist; ser ist der Menschheit Ruhm, das er noch menschlich ist. Was ist es für ein Biud, das Weise Wenschen bleiben. Ihr Derzum wird gerührt, nichts kann den Sinn betäuben. Bon ihnen, Menschen, lernt, euch ebler Tugend weihn: Die geößte Weisheit ists, ein wahrer Mensch zu senn. Ich seh ben Weisheit ists, ein wahrer Wensch zu senn. Der kann nicht standhaft senn, der keinen Schmerz empfindet. Der kann nicht standhaft senn, der keinen Schmerz empfindet.

Wer gaetlich bente und fühlt, ben qualt gwar heftges leiben: Doch auch ben Sterblichen sonft faft verfagte Freuden' Erfüllen feine Bruft und find ber Tugenb tobn: Den Borfchmack fühlet er von felgen Freuben icon. Mer gartlich bentt und fühlt, ben wird fein Sof verblenden; Er wird auf beffres Glud bie muthgen Augen wenden; Er fieht es, bag nur lieb und Freundschaft gludlich macht: Und lieb und Freundschaft fliebn ben ftolger Fürsten Dracht. Er wird nicht voller Buth nach falfcher Chre trachten: Ihn wedt fein Felbgeschren zu blutbegiergen Schlachten: Rennt ihn auch nicht die Welt: fie zu befigen, nicht, Sie gludlich machen ist ber wahren Tugend Pflicht. Maufolens Grabmaal troft ben prachtigften Pallaften. Dann,wann er gartlich mar,war Philipps Gohn am größten. Es fucht fein ebles Berg, von Bartlichfeit gerührt, Des Raifers fluchtge Gunft, bie bich, Sejan! verführt. Staatsfreiche nennet er febr oft Berratherenen, Und Falfchheit wird er mehr, als alles Unglud, scheuen. Menn, Claubian! bein Beig bie arme Mitme brudt, -Die Flüche wider bich jum harten himmel schickt; Dualt nach bem langen Tag bie Gorge bich im Schlafe; Fühlft bu ichon jum voraus bie fo verbiente Strafe. D bu, ber Schafe hauft, o fieh bein Unglud ein, Und lern ber Bartlichkeit ein ebles Berge weihn! Das Berg bes Menfchenfreunds wird Beig und Wolluft meiben:

Cs fühlt fein Innerftes bes Debenmenfchen Liben.

'Es weint , wenn jenes weint ; und weinet unverftelle, Und zeiget uns fein Berg, ju groß fur unfre Belt, Warin ein Apicius, von Wolluft ftets betaubet, Dem Ueberfluß im Schoof, noch ungufrieden bleibet, Und flagt, daß die Natur bie Menschen eingeschrantt, -Und feine lufte mehr abwechfelnd uns gefchente: So lacht ein gartlich Berg, nur fahig ebler Triebe; Es findt bes lebens Glud in einer reinen liebe. Bu niebrig ift fur ihn ber lufte higger Brand, Beil er ein beffer Gut in Doris Ruffen fanb. Da wohnt bie Wolluft nur, wo reine Bartlichkeiten Ein jung unschulbig Paar jum feuschen Chbett leiten. Ihm ift bie luft gu grob, bie bich, Apis, befeelt: Mur bas ist mabre luft, Die keine Reue qualt. Ein ebles Berg tann nur von eblen Flammen brennen. Und follt auch bas Befchick ihn von ber liebften trennen, Go folgt er bem Gefchich, wenn gleich fein Berge bricht: Bublt er gleich allen Schwerz; er schweigt und murret nicht. Die Tugend liebt er mehr, Die liebste wie fein leben. Die Tugend nur allein fann fie ihm wieber geben. Die Geele bleibt micht ftete in ber Befangenschaft: Er wird fie wieder febn; brum lebt er tugenbhaft; Micht tugenbhaft aus Stoly, nicht tugenbhaft aus Zwange. Fehlt auch ein gartlich Berg, fo fehlt es boch nicht lange. Es fühlt, bag Tugenb nur uns recht bergnügen fann, Und reuvoll febrt er um nach ber verlaffnen Bahn,

Bu ftiller Tugenbbahn, um noch mit eblen Thranen, Berlofchend fein Berfehn, Die Beisheit gu verfohnen. Die Zarelichkeit hat erft zur Tugend mich geführt: Durch fie ward meine Bruft von beinem Reis gerührt, Bemire! fieht bich gleich mein traurige Aug nicht wieber, Statt Thranen, weih ich bir empfindungevolle lieber. Berschont fie ungefahr bie ftrenge Flucht ber Beit, Go lebt bein Mame noch und meine Bartlichkeit: Go wird einft unfer Ruhm im Munbe funftger Schonen, Bom Untergang befrent, bisweilen noch ertonen. Ein Jungling, ber von ber, bie er geliebt, entfernt, Den Schmers ber Bartlichfeit, gleich mir, empfinden lernts Der troftet fich vielleicht, wenn ich ihn flagend ruhre, Und preift bie Bartlichfeit, und fegnet bich, Bemire! Bielleicht werd ich alsbann aus unermefinen Sohn Ben ichauervoller Macht mitleibend auf ihn febn. D! Jungling, trofte bich und trodne beine Babren :. Dein Ochmers ift groß; jeboch er wird nicht ewig mahren. Der nur fann fuhllos fenn, ben bas Geschick beftraft; Gen gartlich, fen getroft, und lebe tugenbhaft!

### Sechster Gesang.



Muse, bie bisher in heilgen Ginsamkeiten Sanft lachelnb mich besucht, Die bie betrübten Beiten

Mit stiller lust versußt, die meine Freuden mehrt Und mich, in mich versenkt, dem Glücke troßen lehrt; D! Muse stimme noch für dießmal meine lieder! D! heilge Zärtlichkeit, begeistre du mich wieder! Bald raubt mir mein Seschick, was mich bisher erfreut, Und bald verlaß ich dich, gepriesne Einsamkeit! Ich schien, vom Slück besiegt, aus Schwermuth zu ver-

Mein Phobus war mein Schmerz und meine lieber Rla-

Der Weisheit heilger Zug besänftigte bie Bruft; Sie führte mich entzückt zu bestrer Welten kust; Sie suchte meinen Tritt zum wahren Glück zu leiten, Und lobte brauf das Glück erhabner Zärtlichkeiten. Dir dank ich, Einsamkeit, daß ich beruhigt bin: In dir besänftigte sich der erhiste Ginn, Als mich die Leidenschaft der jugendlichen Liebe Und ein entstammter Schmerz zu bittern Rlagen triebe; Bu Rlagen, bie in mir bie Weisheit fast geschwächt: Sie waren allzukuhn, obschon nicht ungerecht. Zwar wenn ein zornges Gluck die wengen Frenden raubet,

Die biese Welt vergonnt, ift klagen wohl erlaubet. Ja, klagen ist erlaubt, jedoch verzweifeln nicht: Gebulbig leiden ist der Menschen größte Pflicht. Aleipp, ruhrt bich ein Schmerz, so mußt bu ihn nicht scheuen;

Such ihn nicht durch die kust und larmen zu zerstreuen: Nein! bleib in dich versenkt und fühle beinen Schmerz: Je zurtlicher es fühlt, je größer ist ein Herz. Die Zärtlichkeit allein, sie selbst, die dich betrübet. Sie ists allein, die dir die Ruhe wieder giebet. Wenn Wollust oder Pracht zwar beinen Schmerz betäubt, Doch alles dieses flieht und die Empfindung bleibt: Dann wird mit größrer Wuch bein bittrer Schmerz erwachen

Und dich nicht nur betrubt, nein halb verzweifelnd machen. Die Traurigfeit allein besiegt die Traurigfeit:
Der Tugend wird bein Berg und dann der Ruh geweiht.
Ja, nun erst fühl ich mich. Statt mit dem Glud zu zanken, Dant ich dir, Borsicht, noch; dir, Himmel, will ich danken.
Du nahmst mir, was mein Herz am feurigsten entzückt:
Für einen Sterblichen war ich fast zu beglückt.
Die Tugend nur allein ist mir zurud geblieben:
Ja, Himmel, du besiehlst, sie nur allein zu lieben.

Swar ich verehrte sie ben bir, Zemire, schon:
Sie macht bich schon, und bu verschönerst sie jum lohn.
Wie reizend weiß sich nicht in beinen sanften Blicken
Ihr unschuldvoller Reiz bezaubernd auszudrücken!
Bemire, dieses Herz, von Schmerzen angefülle,
liebt in der Tugend bich: bu bist ihr Sbenbild.
Sie lehret mich ben Schmerz, der mich verzehrt, bezwingen:

Sie wird vielleicht vergnügt uns einft gufammen bringen. Gen, trauriger Meipp, nicht auf bein Glud ergrimmt : Ein zu empfindend Berg ift auch zum Schmerg bestimmt : Und felbft ben meiner Qual, bewundt'ich bas Befchice, Und feb bie Billigfeit von meinem ichlechten Glude. Empfindenb, wie wir find, wir fublen eine auft, Bu groß für Sterbliche, ju ftart für unfre Bruft. . Der Borficht Dacht verboth, mit unerforschten Schluffen, Den Sterblichen, bas Glud ber Selgen ju genieffen. Alleipp, o glaube mir, fein Glud aus biefer Belt Ifts , bas uns gludlich macht und uns zufrieben ftellt. Wir munichen allzuviel und glauben uns bescheiben, Weil wir um feine Rron ben Ronig nicht beneiben; Weil uns fein eitler Wunsch nach Reichthum geigen lehrt, Und weil ber Chrfucht Traum nicht unfre Rube ftobrt. Das Blud, ein gartliches und abuliche Berg ju finben, Und uns durch emge Treu und Freundschaft ju verbin-Den,

Rur bieß ist unfer Bunfch : Doch benten wir alsbann, Daß sonsten biesem Glud-fein anders gleichen kann ; Daß Kronen , Ruhm und Pracht ben biesem Glud nicht prangen :

O! Fremb, dann sehen wir, daß wir zu viel verlangen. Senieß ber froben Zait; erträge beine Dein: Wer kann in dieser Welt vollkommen glucklich seine? Laß uns ben kubnen Wunsch in engre Ziefel schräffen! Dich, Weisheit, kann kein Gluck uns nehmen ober sichen

Doch unfeer leibenschaft gebeut eint friefend Blud: Bas mir Zemiren gall, bas nimmt fie mir gurud. Umfonft ift meine Dein, vergebene meine Rlagen : Wie ich bie luft empfand; muß ich ben Gemergertragen. Benug , Sag bas Befchit, bus fonft mir alles raubt, Mir noch bas ftille Blitt ber Ginfamffelt erlaubt. "" In ihran fillen Schoof vergus ich , was mich qualtes Und oft, wann mich bie Bluch, bie Dichter treibt, befette, Im Hann, wo ewge Nacht auf bide Busche fallt, 🏄 👉 Spub mid ein fuhner Schwung weit über Sann und Belt. Sier foll mid fein Bargill mit eitlem Plaubern ftoren : Mein unbefannes lieb foll hier tein Dummtopf boren: Dit faffchem lacheln beobt allhier mir fein Gejun': 3ch feh ber Stable lavm von fern mitteibend an: Betrübter Geolen Schmerz vergallt nicht meine Frenben: Hier feb ich trauvig nicht ben Mebennichschen leiden. ...

3a, hier vergeß ich fast ber Menschheit eignen Schmers: Bugleich mit meinem Beift erhöhet fich mein Berg. Der Bartlichkeit geweiht, bem ebelften ber Telebe, Qualt feine leibenschaft mich mehr, als nur bie liebe: Die liebe, bie vielleicht, mit Unfchulb nur gefchmudt, . Die Rinbheit unfrer Belt im Parabies begluckt: Die liebe, wie fie mar, als noch fein Golb gefunden, 214 noch bie ftille Treu bem Erbhall nicht verschwunden; Ale von Befegen fren, nur burch ihr Sers belehrt, Die Menfchen mehr gethan, als bas Gefeg begehrt: Die liebe, wie sie mar; eh Burger unfrer Erben Sich Furften ausgesucht, um mehr gequalt gu werben. D liebe , bu haft erft mein fühlend Berg geweiht : Dir bant iche und mit bir ber beilgen Einsamfeit! In meinem Bergen wohnt nun eine fanfte Stifle, Wenn ich, emfernt vom Bolf, mich in mich felbft verbulle. Da find ich erft mich. felbft, und habe gnug an mir! Das alles, Einsamfeit, bas alles bant ich bir. Der liebe fanfter, Bug erpreßt mir gwar noch Babren : Doch wied fie meine tuft, und barf bie Ruh nichtstöhren. Die fanfte Bartlichfeit giebt meiner Geele Rraftt Bur Jugend wird mir fast selbst biefe leibenfchafe. Doch auch, erhabnes Glud geliebter Ginfamfeiten! Much bu wirft mir geraubt: bie Flucht ber fcnellen Beiten Erlaubt ben Sterblichen fein immermahrend Blud. Das Angebenken nur ber Freuden bleibt jurud.

Ich werbe bald nicht mehr in jugenblichen Hannen; Entzückt von Bartlichkeit und ebler Schwehrmuth, weinen. Bu fernen lanbern bin treibt mich ber Borficht Macht, Und bas Gerausch ber Welt folgt biefer beilgen Dacht. Ihr Fluren, lebet mohl, mo ich, von Schmery burchbrungen. Bemiren bald beweint, und bald entfernt befingen. Bon meinen liebern tont nicht mehr ber fille Balbs Die Dusen fliehn mit mir aus biefem Aufenthalt. Ihr Buchen, lebet mohl! In euern treuen Rinben Soll einst bie Machwelt noch Zemirens Mamen finden. Rein Mordwind und fein Sturm gerftohr bas heilge Grun! Ich folge bem Geschick; bas heißt mich von euch fliehn. Uch! werd ich auch die Ruh mit euch zugleich verlieren? Wird mich vielleicht ber Glang ber Sitelfeit verführen? Zemire, schuge micht o Tugend, flet mir ben! Bieb, baß ich beym Bedrang noch ftill und einfam fen! Und brohte mir bas Blud auch noch mit großern Schmerzen: Die flieb bie Bardichfeit ans meinem traurgen Bergen! Gelbft benm Gemuhl bes Bolfe fann man oft einfam fenn: D folge mir, Aleipp, schließ in bich felbft bich ein! Bas andern' traurig icheint, icheint Beifen offein Blude: Sieb hoffend auf bein Biel und beinen Imed jurude, Bie gludlich mar ich nicht, brang nur ein ftiller Schmert, Und eble Bartlichkeit in meiner lefer Berg! D lernten fie an-mir bie eigne Große fpubren, Des lebens iconftes Blud empfinden und verlieren!

### 40 . Einfamkeiten. Sechster Gefang.

D fah ihr sichrer Blick ben Werth ber Weisheit ein! Wie groß war nicht ber tohn für alle meine Schmerzen! Euch frag ich; fühlet euch, empfindungsvolle Herzen! Und eine Zähre nur, die von den Wangen fällt, If schäsbarer für mich, als alles tob der Welt. D glaubt, ihr Jünglinge mit unentweihter Jugend, Der Menschheit größtes Sinck sen Zärrlichkeit und Tugend. Froh sterb ich, wenn mein lied nur einen von euch rührt, Und eble Schwermuth euch zu Einsamkeiten sührt.

# Ginsamkeiten

in

Zween Gesängen.

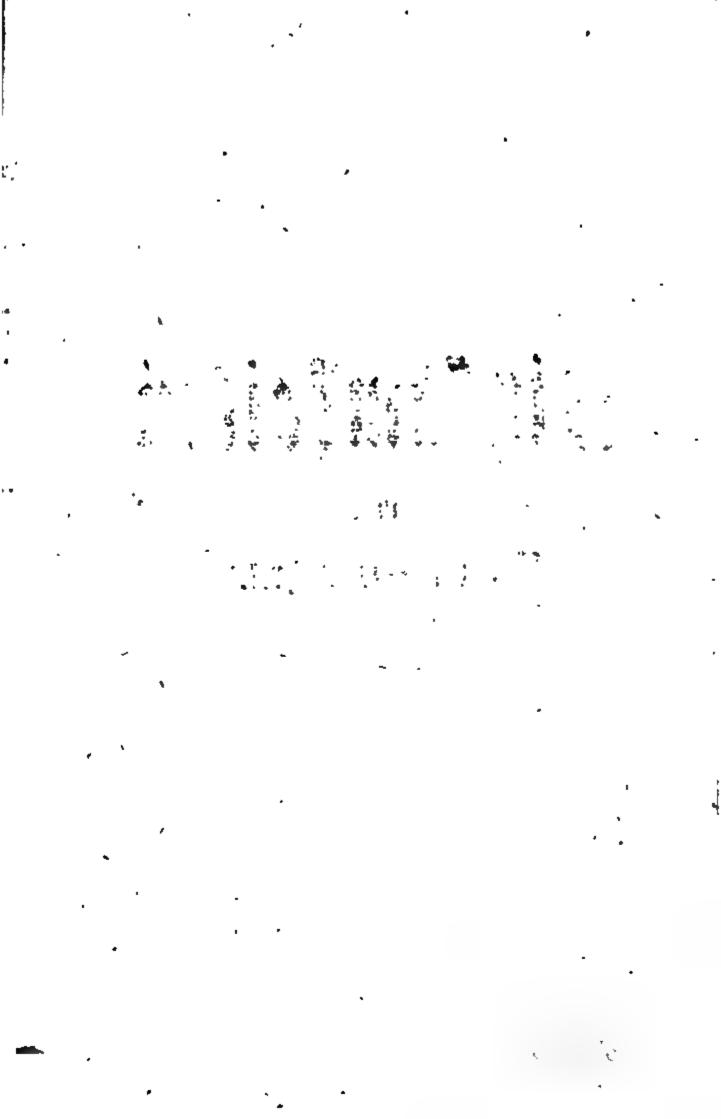

## Einsamkeiten

Zween Gesängen.

### Erfter Gefang.

infame Begenben! wo bie Matur mit fcauerne Dem Ernfte

Schweiget! - Debe Befilde, die nur Die

Schwermuth bewohnet!

Furchtbare Felfen! - Berbergt mich ber Welt! bie troftlofe Geele

Sehnt fich nach Stille. - Die Welt, mein Berg, unb alles ift obe.

Alles ift ftill, wie bas Grab -D bu, bie mit bichtrifchen Ebnen Ruh in bie Geele ju fingen vermagft! D leper, bie fonften Dft von ben fußen leichtfliebenben Gorgen ber Jugenbge. fungen! . 4...

Jego

4

Begoliegft bu vergeffen im Staub; — tonft gartliche Rlagen Din burch bie Buftenepen! — D Funke vom ewigen lichte, Sonnt, verbirg ben tranrigen Stral! Sieb, alles ift obe.

Welche hohe Sestalt kommt langsam herab von den Rit nachdenkenbempBlit in melancholikhen Schonheit. Mit Enpressen befront! ber West spielt fren mit den Haaren: Still mit olympischer Heiterkeit naht sie sich! Selber die Wusten

Werben verschönert, indem fie fich naht; ben himmlischen gleicht fie,

Die bie gartlichen Bergen gu troffen vom Dimmel bestimmt mar!

Zwar nicht jene, bie sonst die weichlichen Klagen Ovidens Und die Schmerzen Tibullens besang. Mein, Dese, Die ernstvoll

In unfterblichen Dadoten ben Brittifchen Ganger be-

Romm, o Muse, begeistre mich auch! Doch ach! but entfliehst mir!

Liegt noch weit um mich ber. Allein, bie Ruse verschwindet; Könnte bie Musemich troften; mich, bendie Weichelt nicht.
troftet!

Irbifche

Indische Weisheit, was bist bu? Das kurze leicht.

Flüchtger Minuten -- ein prachtger Traum, ber ben bungernben Brus

Hoch auf ben Thron ber Könige fest, boch wenn fich Aurora, Bon roth schimmernben Wolfen auf lachelnbe Hügel herab lagt,

Wenn fich die Schatten gerftreuen, entflieht, und ben Ro-

Und den Weisen als Thoren gurud laßt. — Wie zaghafte Rrieger,

Die vor dem Feinde, ben Flüchtigen höhnen, dem Rom. menden broben

Doch wenn er nah kommt, erzittern und fliehn. So tro-

Runftigem Uebel; fo hebt fich bein Stold, wenn bu fliebenbe Schmerzen,

Die bie Zeit, nicht bie Weisheit, geheilt, zu bezwingen bich ruhmeft:

Doch ach! ben gegenwartigem Unglud entfliehft bu. Der Beife

Beigt nunmehr, was er ist - ein Mensch; - was er were ben wird - Asche.

Afche — Go bift bu nun Afche, Serena! — So konnen ber Freundschaft

Bartliche Thranen bich nicht mehr erwecken! bis uns bie Dosaune

Wieber

Wieder versammeln wird; schläfft bu! — Doch nein, bu schläfft nicht! Du siehest

Soch von leuchtenben Wolfen berab; bu boreft mich flagen, Dicht mit schmerzhaften, irdischem, nein! mit himmlischem Mitleib.

Ja, bu lebst-Ich aber bin tobt-Tobt winkenben Freuben, Tobt bem Chrgeis, ber sonst michtrieb, in geheiligter Stille. Mitternachtlicher tampen zu wachen, umringt von ben Schriften

Ewiger Weisen, die lebend im Tob, noch ben Erbball belehren. Auch sie leben, ich lebe nicht mehr, und wenn auch die Stunde, Melaucholische lehrreiche Stunde, die Kunftig die Seele Von dem Korper befrenet, erscheint — Dann werd ich in beinem Stillen Schoofe sanft ruhen, vergessen, in friedsamem Erbreich.

Einsame Bufte! feinkeichenftein gebe bem Banbrer gu lefen, Wer ich einst war, ein funftiger Jungling voll gartlichen Wehmuth

Weine mir nach, und trage mich bin. — Mein herz, was

Bleibe ben Sterblichen immer verheelt, bie feurige Scele' Schwingt fich empor, sonft niemand befannt, als fich und ben Engeln.

UnfichtbareBegleiter ber Menschen von boberen Spharen, Um die Huter ber Tugend zu senn vom Himmel gesendet,. Engel, Geister, wie soll ich euch neumen? mit zartlichem Mitleid

Steht ihr igo vielleicht,jablt meine Thranen,und winkt euch Unter

Unter einander Empfindungen zu. — Aetherische Wefen, Sprecht,iftSerena nicht unter euch? It die theure nicht igo, Bach bem Tobe mein Schungeist zu senn, vom himmel verordnet?

Seliger Beift! Serena! Serena! verhülle bich nicht mehr Meinem schmachtenben Blick. Ift gleich mein Auge zu irdisch, Um den nunmehr atherischen Körper mit sterblichem Blicke Sehen zu können : Komm, erschein mir in sichtbarer Schonbeit,

Zeige bich, mache bie Buften mit beiner Erscheinung jum Simmel.

Eitele Wünsche! vergeblicher Gram! o tauscht mich nicht langer!

Kaffet bie Geelenicht langer, in wilder fantastischer Sobeit Rubn herum flatternb, erhist fich betrügen, macht frieb. famer Weisheit

Plas in meinem bekummerten Bufen — Die Ruh folgt ber Weisheit.

Du - wie man bich im Chore ber feligen Beifter ift. nennet,

Ift ber Erde verborgen! bich nennten bie Menschen Serena! Gludliche Seele! bu fuhlft nun nicht mehr bie Schmerzen ber Menschheit!

Weit über diefe verandernden Scenen bes lebens erhaben, Lebft

Lebst bu nummehr in beffern Welten, wo Frenden und

Dicht mehr fo nah an einander grangen:wo Tugend und lafter Sich nicht fo leicht in einander verlieren; wo nicht mehr die Thranen

Sich mit ber hochsten Empfindung ber fterblichen Freuden vermischen,

Und mo nicht mehr bie außerfte Wolluft ein feuriger Schmerg

Welt, was bift bu! beträgrischer Schauplag : Die Stande ber Menschen

Sind nur Rollen, bie gottliche Borficht zur Probe vertheilet.

Sludlich ift ber, ber im Schauplag ber Belt bas, was ibm gebothen,

Munter verrichtet. - Der Tob gieht ben Borhang : Erhabnere Scenen

Warten auf uns. Wer bie niedrigften Rollen bes menfch-

Würdig gespielt, hat hobere borten. Dich kennte bie Welt nicht,

Deine Joheit nun senn. Erschaffen ju Kummer und Thranen Irren wir hier in sternloser Nacht von Schatten umgeben; Dorten jenseits ber Graber ifts Tag. — Was neunst dur Bergnügen,

Elenber Mensch? laß mich schnell bie blendenben Scenen burchlaufen,

Glangent

Blangend von fern,in der Mahe prachtlos gefärbeteleinwand; Bon bem Irrihum bemalt, von Thoren bewundert, von Weisen

Duhig betrachtet; fle können ihn oft abwechselnd vergfrügen. Doch nicht tauschen. Er weiß, was fle find-und bag fie verschwinden.

Pierverlebt ein blubender Jungling die lächeinden Tage Gramlofer Jugend, und benft nicht, wie schnell mit schlesdenbett Schriffe

Miter und Gorgen fich naben; fein Rubm ift Freude, fein Berg poche

Mur nach Bergnügen ; in frohlichen Cangen, mie Rofen ben

Un bem Wollnft aus bauchenben Bufen fanft schmachtenben Magben,

In verschwiegenentauben, vergift er bie tehren ber Weishele Und bie prachtigen Gerijen ber Chrfteift. Ihm winterthaus; Amor mit feinem betrügrifthen tacheln befront ihn mit

Mer nicht gilietich? Er glaubt es ju febn. Der gartifche

Scheint ihm zu ernfthaft; ihn ichreiten bie Bergeetheben.

Die nur erhabenen Geden erlaubt find ju fühlen; bie fille Bardithe Theane ber tampfenben Geogmuch, ber leibenben

Die bie molluftige liebe befiege, ift ihm guromanhaft;

Cron. II. Cheil.

D

Drach

| ø |   |   |
|---|---|---|
| 3 | Ç | Į |
| 7 | ١ | Ċ |

| Pracht und | Bergnügen                                                      | nut | scheint | fþm | die | Zierbe | bed |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|
|            | Bergnügen nur scheint ihm die Zierbe bes menschlichen Dasenns. |     |         |     |     |        |     |

kächelnd höhnt er bas Alter. — Das Alter kömmt schleichend naber.

Dart fist ein Ronig von Sclaven umringt , bie über ihn herrichen,

Doch er glaube über alles zu hetrschen, und zwinge fich,

Gludlich zu scheinen. Man ehrt was er fpricht : er bun-

Siebt Gefege, bricht andre, verschmabet bie schuchterne

Sonnet die Beisheit, mit fich zufrieben, ber raufchenbe lar-

Der ihn umgiebt, scheint Freude zu fenn; er winkt, man ge-

Seine Berichwendung beifit Großmuch, und Renntiffber

Doch er ift gludlich. Go nennt ihn die Wele! Er malit

Schlachter fein Bolf, verpraßt Provingen — Der arme

Weinet gen himmel - ihn boret ber himmel; von fern rolle ber Donner.

Und find bieg bie Freuden ber Menfchheit! unglichtiches Jungling!

Der nur ju fruh entfraftete Rapper mint fchwach, bieileruf

Polat

| Bolgt hie auf dem Juße, bein Berg ift zustein, die Freu- be zu fühlen. Die du boch suchst; die wahren Freuden sind Tochter der Weisheit. Ruffe für liebe, und larm für luft, und Stolz für Verdienste Schoose der Wolluft: Immer ein undefriedigter Wunsch, ein nagendes Sehnen Bleibe dir zuruck. — Sieh dortenim Staub die Blatter der Rose, Die dein Haupe am Morgen befronte — Der Tob barf nur winken Und der verwelkende Jungling instehin zur sterbendenkoft. Roch mit verdoppeltem Schrecken begleiten erscheiner den Tob dir. Dir, berstolz auf dem Throne die schweigende Tugend verdiente. Blut, das vergossene Blut der Unschuld ruft laut zum Diumely. Ich wier es nur den Irreften vergossen und nieuwer and Wesmand höre es, als eben der himmel wergossen und nieuwer and Borsaf! Riemand höre es, als eben der himmernden Glanzes, der and dre verbiendet, Bist du gewohnt, unglücklicher Herrscher! Die traurigen | Color Color                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ruffe für liebe, und larm für luft, und Stolz für Berbienste<br>Scheint die ein Gluck — Doch bist du nicht ruftig im<br>Schoofe der Wollust:<br>Immer ein undefriedigter Wunsch, ein nagendes Sehnen<br>Bleibe die zurück. — Sieh dorten im Staub die Blatter der<br>Rose,<br>Die dein Haupe am Morgen bekrönte — Dei Tob Barf<br>mur winken<br>Und der verweisende Jungling suffehin zur sterbendenklofe.<br>Roch mie verdoppeltem Schrecken begleiche enscheiden<br>Dir, berftolz auf dem Throne die schweigende Tugend verdenklofe.<br>Dir, das vergossene Blut der Unschuld ruft laut zum<br>Diumnely<br>Red mile es nied dem Brethum vergossen und nieuwer aus<br>Borsah!<br>Riemand hores, als wend der Linnielund dusbeim Sewisses<br>Horees, es zittere. Des schimmernden Glanzes, der and<br>dre verbiendet,                                                                                                               | 1 A 2 32117 21 Tu                                            |
| Ruffe für liebe, und tarm für tuft, und Stolz für Verdienste Scheint die ein Glud — Doch bist du nicht rufig im Schoofe ber Wollust:  Immer ein undefriedigter Wunsch, ein nagendes Sehnen Bleibe die zuruck. — Sieh dorten im Staub die Blatter ber Rose,  Die dein Daupe am Morgen betrönte — Dei Tod barf nur winken  Und der verwelkende Jungling sunft hin zur sterdenden Diese.  Roch mit verdoppeltem Schrecken begleiche erscheinet den Dir, berstolz auf dem Throne die schweigende Tugend verdient.  Dir, berstolz auf dem Throne die schweigende Tugend verdient.  Blut, das vergossene Blut der Unschuld ruft laut zum Dimmely.  Ich wilk es nur des Ferthum vergossen und nieuwer aus Borsaf!  Riemand hort es, als eben der hinnel und nieuwer aus Borsaf!  Bist du gewospnt, unglücklicher Herrscher! Die traurigen                                                                                                  | Die bu boch fachft; die mabren Freuden, find Tochter ber     |
| Immer ein unbefriediger Wunsch, ein nagendes Sehnen Bleibe die zuruck. — Sieh dorten im Staub die Blatter ber Rose.  Die dein Haupe am Morgen befronte — Dei Tob barf mur winken Und der verwelkende Jungling sinkt bin zur sterdendenkole.  Noch mit verdoppeltem Schrocken begleiten erscheiner den Tob ding.  Die, berffolz auf dem Throne die schweigende Tugend verdiert,  Blut, das vergoffene Blut der Unschuld rust laut zum Simmel p.  Ich wide es nur dem Frethum vergossen und ningener aus Borsaß!  Wiemand hore es, als von der himmernden Glanzes, der and dre verbiendet,  Bist du gewohnt, unglücklicher Herrscher! Die traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruffe für liebe, und larm für luft, und Stoll für Berbienfte |
| Die bein Haupe am Morgen bekrönte — Dei Tob barf nur winken Und ber verwelkende Jungling finkt bin zur sterdendendlofe. Broch mie verdoppeltem Schrecken begleiche erscheiner den Tod dies. Die, der stolz auf dem Throne die schweigende Tugend verdent; Blut, das vergossene Blut der Unschuld ruft laut zum Hinnel; Ich wier es nur den Frechum vergossen und niverner aus Borsaß! Riemand hort es, als eben der Hinnelmad dupdein Sewissen Hort es, es zittert. Des schimmernden Glanzes, der and dre verbiendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Immer ein unbefriedigter Wunfch, ein nagendes Gefinen        |
| une winken<br>Und der verwelkende Jungling finkt bin zur sterdendendiofe.<br>Doch mie verdoppeltem Schrocken begleiche erscheiner<br>den Tod ding.<br>Dir, berftolz auf dem Throne die schweigende Tugend versächte;<br>Blut, das vergoffene Blut der Unschuld ruft laut zum<br>Hindely<br>Ich wide es nur den Frechum vergoffen und ninnner aus<br>Borsaf!<br>Riemand hort es, als eben der Dinnnel und dupdein Sewissen<br>Hortes, es zittert. Des schimmernden Glanzes, der and dre verbiendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rofe,                                                        |
| Roch mie verdoppeltem Schroken begleices erscheiner ber Tod die.  Die, berftolzauf dem Throne die schweigende Tugend versacht,;  Blut, das vergoffene Blut der Unschuld ruft laut zum Hindelp.  Ich währ es nursaus Ferthum vergoffen und niusper aus Borsah!  Riemand hört es, als eben der Hinmernden Dundein Gewissen Die verdiendet,  Bist du gewehnt, unglücklicher Herrscher! Die traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mur winken                                                   |
| Die, berftolzauf bem Throne die schweigende Tugend verschitz, das vergoffene Blut der Unschuld ruft laut zum Himmely. Ich währ es nicht aus Prethum vergossen und ninamer aus Borsaß! Riemand hört es, als von berhimmel und dupbein Gewissen Hon der verbiendet, der ans dre verbiendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Blut, bas vergoffene Blut ber Unschuld ruft laut jum<br>Himmely<br>Ich mat es nursus Jerthum vergoffen und ninnner ans<br>Borfaß!<br>Riemand hort es, als eben ber Himmelund burdein Gewissen<br>Hortes, es hittert. Des schimmernben Glanzes, ber and<br>dre verbiendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ben Tob bing.                                                |
| Ach mar es nier des Berthum vergoffen und ninumer aus<br>Borfaß!<br>Riemand hort es, als eben ber himmel und dupbein Sewiffen<br>Hort es, es hittert. Des schimmernden Glanzes, der and<br>dre verkiendet,<br>Bist du gewohnt, unglücklicher Herrscher! Die traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | achteta:                                                     |
| Borfaß!<br>Miemand hort es, als eben ber Hemmelund burbein Sewiffen<br>Hort es, es hittert. Des schimmernben Glanzes, ber and<br>bre verkiendet,<br>Bist du gewohnt, unglücklicher Herrscher! Die traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diumid y                                                     |
| Horces, es littert. Des schimmernben Glanzes, ber and bre verkienbet, Die traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borfat!                                                      |
| Bift bis gewehnt, ungludlicher Derricher! Die traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| Qualen bich micBilbern boll Schreden, dieUnruh ben Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 attipte                                                   |

### Einsamkeiten.

| "Aber hat nicht die De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | enschheit noch höhere Freuden?     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sind alle                          |
| Bleich ben Kreuben bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | forgiofen Bungiluge, bee niebrie   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gen Fürsten?                       |
| Stoom Sie fommen bie ftillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Freuden, Bertrauten ber Tugent,    |
| On ham einfamen Weilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bet still in ruhigen Thalern,      |
| Cam nam Gerummel Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stabt, im Arme ber gartlichen      |
| Meth opin Octavion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gattinn,                           |
| Marining ein fehische Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | orgen fein leben empfindet.        |
| Aufnatob int troileden p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | je Fluren belebt, mit langfamen    |
| T 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * DEARWICTOR                       |
| man fille for filler C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oheit durch freudige Hanne.        |
| Gebe et enigner in truce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ihn an ; mit jufrlebenem tachein   |
| Friediame Bettenen inchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f.fie; ihn leisen Geschöpfe        |
| Sieht es minger heneren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chopfers; ber Geift flieht in feu- |
| Mie gin pent mirane nes d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mublisto, act Oth hadet            |
| های در این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | riger Andacht                      |
| fleber ben figosparen Ctt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ball hinaus. Balb fommt bie        |
| angrici i di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de Die Genhiem Theinen             |
| Er umarmit fte, figmeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | benbe-Die freudigen Thranen        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | genden Mongentigie Epgel pre-      |
| 1,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , sichtbar                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nrvoll hinrelischer Frende, daß    |
| Barrie Barrier Carrier Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menschen,                          |
| Ihnen forahnlich am Oliv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de ju werben, der Schöpfer er-     |
| New York Control of the Control of t | laubte. —                          |
| Froh wenn ber Abend bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ruhige Feld mie schweigenbem       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Than nege,                         |
| Eilt er burche Thal und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etrachtet ben fillen Mond, ber     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | herch fishe. Unb                   |

Und fein Berg ift fill, wie ber Mond. Bald rührt er bie lener; laufchend fehn bie nachtlichen Walber ; ber Wieberhall tones Ihm bas lob bes Ewigen nach, bis wieder ihn Doris, Aus bem Thale jurud ruft, vergnügt, wie ber Abend, und beiter , Wie bie Nachte bes Sommers. D gludliches Daar, fen gefegnet! Bende folummern im Schoofe ber Rub; fo fclummerte glüdlich Abam im Arme ber schulblofen Gattinn, im rubigen Chen Bon ben Engeln bewacht. - D Bilber von Freuden bei Menfchen Gelten erlaubt, mo fend ihr? mo lebt der gludliche Beife? Ich, und wie lange noch mabret fein Glud? Blelleicht wird er troffles Bald ben bem Grabe ber gartlichen Sattinn in fchweigen. bem Ernft ftehn, Balb jum himmel und balb auf bie traurig geworbenen Fluren Der leng blagtibus Seine Augen voll Thranen wenben. nicht mehr;

Seine leger verstummt; mit melancholischem Scheine Sieht er den Mond ihn umstralen; er seufzt und ruft der Minute,

Die ihn wieder mit Doris vereint, und bem Erdball ent-

Doch gefest, ber Himmel verfchont ihn. Gefest, Die Beliebte

Druckt die brechenden Augen ihm ju, die noch teine gabre Dunkler Schwermuth benest. — Befest, ber Beife fep glucklich:

Wird er bas Unglud bes Mebenmenschen nicht fühlen, nicht fanfte

Menschliche Spranen benm Unglud ber Freunde vergleßen, nicht seufzen,

Wann bie Tugend verlaffen im Staub liegt? Empfindet er biefes,

D wie kann er hier gludlich fenn ? und bleibet er fühllos,

D wie kann er ein wahrer Weiser, wie kann er ein Mensch

Uch nur für einen einzigen Auftritt des menschlichen lebens, Einen einzigen glücklichen Augenblick, o wie viel taufend Traurige lange Scenen von Schmerzen erfüllen den Erdball! Dier zerftortein würhender Arieger bie Werke des Kunftlers, Der für die Ewigkeit glaubte zu machen: die Hoffnung bes Landmanns

Beht im, Rauch auf; er fieht es und bebt bie unschuldigen Sanbe

Weinend jum himmel in wilber Berzweiflung. Die schichterne Jungfrau

Wirb von ungegemt muthenben Rriegern bem Schoofe ber Mutter

Grausam entriffen. Sie seufst verzweifelnd nach ihrem Seliebten,

Der

Der sieverlassen, in blutigen Felbern bie Spre gu fichett. Und ben Tod zu finden. Roch benkt sie bie schmerzhafe te Wollust, "e".

Die fie empfand, als er fie verließ, voll muthiger Wehmuth, Als er ben erften ben legten unschuldigen Rug von ben tibpen Zartlich geraubt — mit fliegenden Haaren, mit sehnlichen

Sah fie ihm nach; er eilte bahin, er verschwand vor bem Blide

Und nun wardibe bie Welt jur Bufte. Er finfe bort im

Und nennt ihren geliebten Namen mit fterbenbem Stammein.

Hohe Berzweiflung begeistert ihr Herz; ein befrenenber Dolch raubt

Ihre Seele bem Erbball, ben Korper ber brobenben Schanbe;

Jene fleigt jum himmel; ber Körper finft unentweiht nieber, Ihn bebecket ein ruhiges Grab --- In befferen Welten Findet die Seele ben zärrlichen Geift des blühenden Jungs lings.

Eine Mutter weint bort um ben Gohn, ber muthig ins Feld will :

Furchtbar, prachtig in glangenden Waffen, verlagt er fie fchleunig :

Sie bewundert die hohe Gestalt, ben siegenden Unstand: Eben dieses bermehret ben Schmerg; die langsame Thrane D 4 From.

Frommer Wehmuth fließt ftill berab. Gie bethet: Be-

Dimmlifche Dachte! beschüßer ben Sohn mir! Ihr Seuf. jen, ihr Weinen

Flucht ber unmenichlichen Chefucht ber Berricher, bie lane ber gerftobren

Tugend nennen, von niedrigen Sclaven zu Belben ge-

Ich! wie wird biefen Berren ber Erbe bief Seufgen, bief

Eroftloser Mutter, verzweifelnder Braute, verlaffener Wittven,

Schrecklich fenn am Tag bes Gerichts, am Tage ber Rache.— Dorten wuthen vermuftende Seuchen: ber Engel bes Tobes Senkt fich herab bom truben Olymp, und alles ift bbe.

Dore verzehret der nagende hunger verdorree Provinzen; Der verschmachtende Breis, der hartes Brodt fich zurkabung Endlich gefunden, es schon begierig zicternd zum Rund bringt,

Sieht sein weinendes Kind; er troftet es, weinet und fusset Seine verwelkten Wangen, er druckt es mit kraftlosem Arme An sein Berg und reicht ihm sein Brodt, und sinket sterbend. Wilde Berzweislung zerfleischet sich selbst mit eigenem Blute, Um den unmenschlichen Durft zu stillen. — D Sonne, verhüll dich!

Eleh nicht den Abschen mit an. Mit noch unmenschlich.

Drudet

Drudet ein boshaftes Weib ben Dolch in bas Herz ihres Rinbes.

Sonne, verhall bich, bie Schande der Menschheit nicht langer ju seben!

Aber warum, ungludlicher Jungling, bemubft bu bich ferne

Dunfle Gestalten von Clend und Schmerz empfindend gu fcilbern?

Ach hast du nicht an den beinen genug, und willst sie mit fremben

Wild ertraumten Uebeln vermehren? Ungludlicher Jung. ling!

Ach du bift nicht ber vorige mehr! Die reizenden Bilber, Die die Jugend und Hoffnung in heitern Entfernungen zeigten,

Dich anglangenbeBilder von fünftgem unschuldigemGlude Sind verschwunden. — Du rufft umsonft ben schmeichlenben Irrthum.

Wie die Traume der Sommernacht flohen die füßen Ibeen, Die bich beglückten; bald werden die blühend lachelnben Jahre

Deiner Jugend vollig babin fenn, auf ewig babin fenn.

Ach, sie kommen, sie nahn sich, bie traurigen Tage, von benen

Du auch bekennst, sie gefallen mir nicht, die Tage ber Krankheit

Unb

Und ber Gorgen. Bu tranriger Rnechtschaft, im Jach ber Beschäffte

Mirft bu ben Reft bes febens verfeufgen, nich unbefannt

Ungerührt werben geschäfftige Thoren benm Grabe vorben gehn,

Wo du ruhft. Doch wenn wirst du ruhen? Wie viele von Rummer

Und von Schwermuth verbitterte Tage, bie bir noch be-

Werben bich qualen! Bielleicht entreißt bie bas gurnenbe

Oberbas Alter ben letten, ben sußesten labsal des lebens, Deine lener. — lebt wohl, ihr Freunde! Bersaget dem Dichter

Dicht bas legte Zeichen ber Freundschaft, nur eine Thrane.

Leb mohl, o fuße betrügliche Hoffnung! ihr bichtrischen Danne,

3ch verlaß euch, lebe wohl! nie werd ich voll füßer Schwer-

Mehr in euch ruhn und einsam weinen; nie werd ich im Frühling

Suffe wollustige tuft in euch schöpfen, entzude von bentiebern Eurer gefiederten Ganger, vom Murmeln bes rauschenben Baches.

>

Du auch vorige, werthe, beweinte, verlorene Frenheit, tebe nun wohl! Lebe mohl, ihr Bufche, bie meine Rlagen Schweigend gehort! D wann einst ein Jungling in gartlichee Schwermuth

Euch burchiret, bann faget ihm rauschend, ihr friedfamen Ranne,

Wenn ihn eure Stille zu dichtrischen Traumen ist einwiegt, Wenn ihn ein heimlicher Schauer befällt : bann fagt ihm,ihr Sanne,

Daß hier auch ein Jungling geweint! - D ber bu voll Ernftes

In tieffinnigen hoben Gebanken verfenket einhergehft! Hore die leife Stimme, die dir aus ber Ferne zulispelt: Dier auf bem Plage, ben duift betrittft, hier wars, wo ein Jungling,

Dem bie Borficht gleich bir ein redliches gartliches Derze, Eine Seele verlichen zu hohen Begeistrungen fabig, Auf verschwiegenem Moofe ruhte,sein Schickfal beseufzenb. Liebst du die Tugenb, so bist du sein Freund. Beflag ihn! fein Leben

Floß ihm hier melancholisch und ftill, wie ber Bach hier vorben fließt.

Igt ift fein Beift in befferen Welten. O wenn fich bie fromme

Menfchliche zantliche Thran, indem bu bieß bentit, von ben Wangen

leise herabschicht, owenn sich seufzend bein fühlendes Herz

Sen gefegnet, bir gebe bie Porsicht fein Berg, feine leger, Doch ein befferes Glud! fen gefegnet, kein beimlicher Rummmer

Mage bein Berg, fein finfterer Gram verbittre bein leben!

Fließt inbeffen in ftillet Betrübniß, ihr Stunden, borüber!

Bringet bald biefe Seele jur Wohnung ber feligen Geifter, Wo Serena herab fieht und mich zu empfangen bereit fteht! Komm benn, Tob, du erwunschetes Ziel des menschlichen . Kummers. —

Welche Stimme erhebt fich im Innerften meines Bergens?

Belden Schauer empfind ich? — Berbanne bie ftrafbaren Bunfche

Sterblicher Ungebuld, trauriger Jungling, bu flageft, bu rufeft

Deinem Tob und warum? Was wünscht bie verwegene Sehnsucht?

Gludlich zu fenn - ber Wunfch ber Matur - ju groß für ben Erbball.

Jenseits bes Grabs, o Mensch, sep gludlich und biffeits

Siehst bu viel tausend Sterbliche leiben und glaubst bich alleine

Buebig gludlich zu fenn? Duwirft es werben. Erwarte Bas bie Borficht bestimmt. Erwarte gebulbig bie Stunben! Lefbe,

Leide, Serena fieht auf bich bered und segnet bein leiben ; Eraurigfeit beffre bein Berg, für tafter find Schmerinuth und Sorgen.

Begliche Handlung und feben Gebanten, ber, beiner und wurdig,

Dich erniebrigt, ein jebes Wergehn bes fchwindelnben Saup-

Ungebohrene Gunben ber Geele, ber Ungebuld Rlagen Sieht und hoet und empfindet Gerena. Willft bu fie bestrüben,

Sie, die bichuber alles geliebt? Ben beiner Serena, Beiner Begrabnen, ben fener betrübten erhabnen Empfin. bung,

Die bich ergeiff, als die zitteende Dand ihr brechendes Auge, Das fich nach bir noch wandte, zubruckte, ben Himmel und Erbe,

Ben bem Werthe ber Seele, beschwor ich bich, Jungling,

Dir will ich folgen, upfterbilebe Stomme bes lauten Gewiffens,

Dir gehorchen ; ich will mein Unglud empfinden, und leiben. Wenn mein leiben der Borficht gefällt, find niedre efchäffte Reine Bestimmung allhier: die Ruhwohnt dort ben Serenen. Sier ift Anechtschaft, doch dorten ift Frenheit. Berftummet, ihr Klagen!

Und wenn auch bie menschliche Schwachheit noch immer weinet,

Sen boch, meine Betrübniß, sen ftill - hier, wo mich der tarmen

Schließer mich ein, bembigt wein Derz, hier, wo bie Dastur fchlaft,

Alles hier still ift,außer ber Duelle, die murmelnd herab fließt Bon unwegfamen Felfen, wo duntse Gebusche mit Schauer Mich umfangen, hier will ich sigen, mit Karrem Blide Bald diemurmelnde Quelle betrachten und bald den Himmel. Weinen werd ich; wer kann fich die Aufwer, lindernden Thranen.

Sang verfagen - Bon Ungebuld fren flieft fittsam, ibr

Auf Den Grabern in Marmor, gehauen fift fomeigend viel-

Still in der Traurigkeit fromme Bebuld und lachelt ben

### なりにからかいかんりにうにもしからいいうだりたり

### Zwenter Gesang.

Tarrell service

uhe! Die beste, Die feltenste Gabe ber ewigen Bor-

Ach ! wo bift bu? Sefahrtinn ber fpielenben Stume ben ber Jugenb

Bist bu verschwunden? D Ruhe! wo bist du? wohin find

Die mir unmertiich entflohn? verflofine geliebte Minuten! Jenseits ber Emigkeit fend ihr nunmehr, burch schmachtens be Thranen

Dicht mehr gurud zu rufen. Berfentt in ungranzbare Meere Duntler Unenblichkeit; Din, und felbst bem Gebachtniß entflohen.

Doch einst find ich bich wieber - im Grave, bort wohner bie Ruhe.

Laft mich'fie finden, verflogne Minuten; erscheint mir nicht

Schreckt mich nicht am Tag des Berichts — Ein heiliger Schauer

Faffet Die Geele - Blelleicht wird fie bald ju ber finrme fregen Wohnung,

Bo num Gerena, vom Rorper befrent, auf ben niebrigen Erdball

Ganft

Sanft mitleibend herabsieht, sich schwingen: bie irbische Hulle,

Die mich umgiebt, piett vielleicht balbgerftreuet im Scau-

Diefes Schauern verfündigt vielleicht ber bebenben Seele, Daff fie ben Körper verlaffen foll — Beift, ber unfichtbar vielleicht ist

Um mich schwebet, erbiaßter Schatten ber hoben Gerena, Siehst bu mich? kannit bu bie Seufzer bes gitternben Ber-

Sind nicht ist beine Sinnen, vom Rorper befrent, mur Empfindung,

Siehft bu mich; o fo ftarte mein Berg, o hauche mir Rube, Etwas von beinem igigen Glud ein! - Betrügt mich fein Schlummer?

Ift es ein Traum? -- Mein, ich fenne fie noch, ich bore bie

Meiner Serena; ein heiliges Zittern erfüllt meine Seeles Jungling! bie himmlische Vorsicht entzog mich bem niebrigen Wohnplas

, Sterblicher Gorgen, ber larmreichen Belt, um mich ju

Gin empfindendes redliches Berg tann Gott nicht berftoffen. Dein; ber unenbliche Michter, ber bich in ber Bufunft er-

Ift nicht, wie fnechtische Furcht ihn fich foilbert, ein gurnens, ber Detricher,

Det

"Der bas schmeichelnbe leichte Bergehen von kurzen Minuten "Mit unendlichen Martern bestraft — Den Menschenfeind "haßt er

Mind ben Bereuchten, ber ungerührt blieb, ben ben Theanen, ber Baifen,

Ben ber Bergweiffung ber troftlofen Bitwe, benm beim.

"Armer Bedrangten. Er ftraft den Berbrecher, Den Geis

"Trieb, bas Geset ber Ratur zu verstören. Dem, welchen , ben Nachsten

Strenge gerichtet, hochmuthig verschmaht, bem ift er ein , Richter.

Den Berföhnlichen ift er verföhnlich, ben gartlichen Bergen. Ift er ein Bater. Ich wurde ber Welt frühzeitig entriffen : "Glüdlich! ich follte nicht mehr die Befahren, die Deutsch, land bedrohen,

Micht die verderblichen Tage mehr febn, bet furchtbaren. Bufunft.

, Wie wenn im Commer feen brobenbe Wolfen fich langfam

"Um dem Lage daslicht, den Feldern die Farben zu rauben; —
"lang sam giebn fie herauf, die Sonne verhüllt sich, von ferne
"Mollt schon ber Donner. — Das flüchtige Deer gefiedersen, Ganger

"Schweigt, und erschriett vor ber kommienben Racht; es

v. Cron, II. Cheil,

É

, Früher,

Früher, verliert bie Farbe, fie neigt zu ber traurigen Erbe Thr vom Than noch geschwängertes Haupt; bie Schwalbe , fliegt niedrig

Meilschnell herum auf wallenden Teichen; die staunenden , Seerden

Stehen betrübt; bie Matur ergittert begm fommenben

"So fteht Deutschland betrübt und erfüllt von feindlichen " Seeren.

Ach mein Baterland! Auch in ber Wohnung ber gluckli. ,chen Geister

Bebt mein Herz noch fur bich. Wie lang, ungludliches " Deutschlanb,

Repest du die siegende Faust auf bich selbst? Die Rube, bie Beisheit,

Mub bie Dusen, bie, dir noch halb fremb, hier zu woh. , nen-gebachten,

Diegenwieder jum Himmelempor. D gludlich, wer ficher Auf ben umvegsamen Alpen und fern bon bem prachtgen "Getummel

"Stolzer Krieger, in wilder Hoheit die Shre verachtet, "Dieman durch Blut und durch Thranen erkauft, und ru-"hig herab fieht

Auf bie Gorgen ber fnechtischen Welt, Die Dub ber Do.

"Und die niedrige Ehre ber Großen — Mitleibend, boch ,ruhig,

Biebie Engel von leuchtenben Belten gelaffen berabfebn,

Benn auf der niedern Erde der Donner die Felfen ger-

,Siudlich ber Steis, bem, bet Baare fcon nah, ber zogernbe

"Gludlich, benn et hat icon gelebt: bie Jahre ber Sorgent "Sind icon entflohn, bermifcht mit kurzen berrüglichen " Freiden.

Er wirb nicht mehr bie leibenbe Tugenb, die fiegenbe Bos.

"Und bas Ungluck Des Waterlands feben; er ftirbt, eh'bie

"Zeiten fich nabern, bie Tage bes Krieges, bie Dachte ber "Schrecken.

"Gludlicher noch ber blubenbe Jungling , ben ewige Beis.

Beut bem Erbball entrudt ! Go pfludt ein lachelnbes , Magbchen,

"Unter vielen bunt glanzenben Blubmen, bie fchuchterne

Die basticht ber Sonnt noch nicht erwärmend entfaltet. Bludlich, weim noch tein entjackenber Traum firenischer Wolluft

Deinen unichulbigen Bufen ethist, aufblühenber Jungling. Wohn wie ber Morgen und heiter gleich ihm in sittsamer , Unschulb,

Diein wie ber Dimittel von Wolfen befrent, vergnügt wie , ber Frühling,

٥.

Still wie bas Belichen im Thal, und leicht wie bie scher. , genden Weste ,

Diemit schmeichelnbem Lifpeln bie fanften Befilbe burch.

Budlicher Jungling! Dich hat noch fein Bunfch unbe, friedigter Chrfucht,

Reine betrügliche Doffnung getauscht ; bie Sorgen berChr.

,Sind fur bein Berg noch ju tlein - Du fühlft die Matur, und ben Fruhling ;

Alles icheint bir noch reizend und neu. Ein Sefilbe mit

It bir ein Reichthum; die Welt ift bir noch ein Himmel

"Gludlich, wenn bich ein befrenenber Tob in beffere Welten "Schleunig verfest! fanft ichleichft bu von einem himmel Bum andern.

Bludlich flirbt, wer beine Bermuftung gu feben gu frub', ftirbt,

D mein Baterland! - Deutschland! - Schon rauschen , bie furchtbaren Baffen.

"Dort in bem unermessenen Raum, wo glanzende Welten "(Die ihr Sterbliche Sterne benennet) in ewigen Gleißen "Rollend in unbegreiflicher Debnung harmonisch fich dreben, Läuft auch ein Stern, ich darf ihn nicht nennen, die himm-"lische Borsicht ,Schranket ber Sterblichen Wiffenschaft ein: verklarterent

"Ift es verbothen, die Gohne ber Erde die Wege zu lehren, Conie ber Tob fie wird lehren — Dort hat der Schöpfer für Beifter

Mur bie Seelen ber Menschen geschaffen, bie tugenbhaft, lebten;

"Dort erwarten fie noch ben Berichtstag, um vollig vere

"Um vollkommen zu Engeln zu werden; Dort wohn ich f

"Unter viel taufend gefegneten Seiftern, bis bag bie Posaune "Furchtbar ertont, bis daß dein Wohnplag, der Erbball, er-

"Und zerberftet, bis rachenbe Flammen bie Schloffer ger-

Bo bie Berruchten gewohnt, bis zitternbe Konige rufen: Berge, fallt über uns, bedeckt uns! bis Felsen und Thaler In ben Flammen hinschmelzen, und hoch in ben glubenben

"Sich bas Zeichen bes Menschen Sohnes in furchtbarem , Glang zeigt.

Lag, o Tag, für welchen der Erbball geschaffen geworden, Tag, nach dem die Beiligen seufzen, wann wirst du dich naben?

"Siehe, bie Martnrer fehnen fich nach bir; ihr Blut ichrent , jum himmel.

Saume nicht langer, o Tag bes Berichts - Erhabene "Geelen, ,Martet, wartet! bie ichleunige Zeje beingt bald bie Minute, Die den ftrafbaren Erdball gerftort, wenn alle bie Frammen, Die gleich euch zu leiben bestimmt find, ju euch fich berfammeln, Dorten in einer unnennbaren Welt lebt igo Gerena. In bem Bohnplag ber feligen Beifter erblicht ich ben , Schatten Buftav Abolphe; ber friegrifche Beift fab berab auf Die , Erbe; Auf ben Wangen bes Belben erbebten atherische Thranen. Milo mar es vergebene, (fo fprach er) daß Buftav geftritten, Mind für Frenheit und Glauben fein teben babin gab-" o Deutschland!

"Gilft bu muthwillig bich felbft ju gerftoren? Gott, ift bennt "fein Berg mehr,

33n bem ber Trieb jur Frenheit noch pocht? 3ft benn 3, feine Seele,

"Meligion, bie bich mehr empfindet? - Der Rnechtschaft "gewohnet,

Bublt ihr bie Retten nicht mehr, o Deutschen? ihr mar't 31 es alleine,

Die ber Welt Ueberwinderinn Rom nicht vollig gefeffelt. Md ! wohin ift nun euer Muth ! Ihr hattet Tarquine, 2, Mber nicht Brutus - vom himmel erwedt für Frenheit

3 und Glauben

"Ram

| "Ram ich aus nordischen Begenden !                                               | er, verließ ich bie                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| "Um fie mit furchtbaren Selmen zu tauf                                           | chen, um flegend gu                 |
| "Und für wen , für wen? undankbare                                               | , sterben ,<br>Deutschen , für ench |
| ,                                                                                | 22 flog                             |
| "Dieses ber Ewigkeit heilige Blut - D<br>"Gludliches Feld! in bir fand ich die N |                                     |
|                                                                                  | "Sobe                               |
| nlugen! ich sehe mit Thranen nach bir                                            | , mit himmlischen                   |
| "Da war ber Tob für bie Frenheit mein                                            | Thrånen;<br>Lohn; unsterbliche      |
| "Decketen bort mein fiegreiches Saupt                                            | , Palmen                            |
| Wereren varr mein liedreitiben Butthr                                            | " plallen                           |
| "Simmlische Geister um mich, und borte                                           | das hohe Triumphe                   |
| "Das mich empfieng : wie füß ift ber To                                          | •                                   |
| 110. 100 -01100 1 0 1                                                            | "gend!                              |
| "Lüßen! Was seh ich für einen Helben a<br>"Wo ich starb? — O sen mir gesegnet    |                                     |
| ,,€                                                                              | leist boch                          |
| "Um bich schweben! Du fiehft mit ernfter                                         | m erhabenen Blick, "hin             |
| Muf ben Plas, wo Guffav erblaßt.                                                 | D fonnt ich un-                     |
| 3                                                                                | , sichtbar                          |

€ 4

Mich bir nabern, bir banken und furchtbar im Beer bich

Deine Feinde gerffreun, und bich ichugen; D fen mir ge-

,So fprach Suftav ; mit ernsthaftem Blid fah er aufmert. , fam nieber ;

Aberich fah ben Schufgeist, ber Deutschland gu schufen , bestimmt ift,

"Cinen machtigen Geraph, unnennbar ben Sterblichen ,

Und fich vom Throne bes Hochsten herab in bie Welt, wo , wir wohnen ,

"Sanft mit atherischen Flügeln senken; er nahte sich Sustab. "Rlage nicht (fprach er mit himmlischer Stimme) ben bem, "was bu siehest.

natuch ben Unfterblichen ift es verborgen, was ewige Bor-

"Ueber bas gitternbe Deutschland beschloffen. Bielleicht gut "ber Frenheit

Dber vielleicht zu ber niedrigsten Rnechtschaft bestimmt fie "bein Deutschland.

"Bleiben ben jeber Beranberung groß. Der Ewige win-

Mnb ein Reich geht unter: er winkt, und ein Reues ent-

,Wie der Rauch in den Wolfen vergeht, so vergeht auch "ber Frevler; "Seines Stolfes wird nicht mehr gebacht, wenn er flirbe "und babin fabrt, "Und ber Wandrer fucht unter Ruinen nach feinen Dalla. "ften. "Bott beichloß es, fo bebte bie Belt, und liffabon fturgte 3n ben Abgrund; ber golbreithe Tagus floß fraurig von 2 feichen Umfonft glaubt ber Burger 3,Und von Afche gefchwollen. "ber Erbe 37 Frebelnd, es ruhe bie Rache bes Berrn : ber Berr ift ber " Gott noch, "Der bie Beere gerftreut, und bie Dacht Migraims ges "fchlagen; "Er wird es fenn. - D gittre nicht, Deutschland! ich febe 33 voll Mitleib Muf bich herab. Unichuldige Schaar! was weinft bu? "ble Borfiche Bleibet gerecht- Berhulle Dich, Suftav, und bethe mit

Also der Seraph : Mehr können dir sterbliche Worte nicht , sagen. , Suche die Ruhe, sie flieht nicht vor dem, der mit redlichem , Herzen

31 lob fen bem, ber war, ber ift, ber ewiglich fenn wird!,

mir an:

"Ann sie bir geben ; beklage mich nicht. Der Cob eines "Weisen

Sollte Die Weisen bes Erbballs ermuntern, wenn anbers

Unter euch find. Die Klugheit ift Alter, und unbefleckt

"Pfliche: Biel Reihen ber Jahre durchleben ift bftere nur , Unglud.

Bludlich, wer balb jur Bollfommenheit reift! Das Enbe , bes Weisen

,Sieht zwar ber Thor, boch er mertet es nicht, und buntet , fich glucklich.

"Trau nicht, o Freund, bem Getummel der Welt; balb wirb , es verschwinden:

"Traue der Borficht! -

Bo bin ich? wo flohft bu bin, o Serena!

War es bein Schatten? Du fliehst. D war es ein Traum? Komm zurucke;

Sanfte Begeistrungen, reißet ben Geift , ber fich felberem. pfinbet,

Länger aus diefer verdunkeften Welt! Es wallet mein Blut noch

Schneller, als fonft; noch pocht mir bas Berg von ber boben Enciudung.

Den.

D Sereng, wo bist bu? wo ift ber unsterbliche Sinftan, Und die Wohnung bes Friedens? — Umsonst — Eingeterferte Seele,

Moch bist bu fost mit bem Körper vereint - O flieh ihn pon neuem;

Lag bich bas Feuer erhabener Anbacht jum toblieb erheben : tob fen bir, Ewiger! Herr, bu bift Gott, o bu, ber ben-Erbball

Mit unbegreiflicher Weisheit erschaffen: erschaffe nun Weisheit

Meiner Seele-Du sendest die Ruh von dem himmlischen Throne

Auf Die befummerten Geelen berab : fie fommt und erquickt mich.

Water ber Engel und Menschen! Beschüser bes gitternben Deutschlands!

Sende ben Frieden herab! Doch, Herr, bein Wille ge-

Sollen wir siegen, so gieb uns Demuth: und sollen wir leiben,

Herr, fo gieb uns Gebuld. Rimm biefes fterbliche loblied Eines Geschöpfes, bas tief im Staube bich gitternb verehret. Du bift ber Gott, bem bie Seraphim jauchzen, ben brennende Schaaren

Bethend verehren, ben Himmel und Erde harmonisch erheben,

#### 76 Einsamkeiten. 3wenter Gefang.

Den bie Ratur anbethet, ben braufend bas fturmifche Deer lobt,

Den bas licht bes Tages erhebt und bie Schatten ber Rachte.

Mnriaden von hohen Geschöpfen, von benen ich weiter, Als vom Wurm noch, entfernt bin, der tief im Staube berum friecht,

Preisen bich, Herr! boch bin ich so wohl, als ber brennende Seraph,

Als bie Myriaben ber Geister, als himmel und Erbe, Dein Geschöpf.

# Lehrgedichte.



# Lehrgedichte.

## An sich selbst.

hebe bich mein Geist, und lag die niebre Welt

Den Thoren, bie ber Wahn in strengen Fesseln balt!

LaßSchmerz und Reu, verlarvt in schimmerndes Bergnügen, Das unerfahrne Herz ber Sterblichen betrügen! taß Weisen ihren Stolz! Sie kennen die Natur, Den Himmel und die Welt; du, kenn dich selbsten nur! Bemühe dich nicht mehr, die Thoren zu bekehren: Erforsche, was du bist, und gieb dir selbsten kehren. taß Höfen ihre Pracht und ihre Sclaveren: Berlache sie nicht mehr, und sebe selbsten fren. Glaubst du wohl, daß dein Spott das Herz der Thoren rühre? Sen klüger; bieses ist die kräftigste Satyre.

Du nennest nur umsonst lust, Stolz und Eprsucht Dunst: Ein Benspiel wirket mehr, als alle Redekunst. Und wer hat dich bestellt, um lehren auszugeben? Sen ruhig, sen vergnügt, und lehre durch bein leben.

Mit welchem Stolze schilt Cecil ben Stolz nicht aus?'
Er hort zu schmählen auf und eilt vergnügt nach Haus.
Dort ift er ein Tyrann; er poltert, larmet, fluchet,
Und da nur ift er fromm, wenn jemand ihn besuchet.
Ein Shmann ohne Treu, ein Freund voll Trug und lift,
Ein Herr voll Jorn und Geiz — Und boch ein Moralist.
Ein Philosoph benm Buch, ein Beltmann ben bem Schmause,
Ein Heilger in ber Kirch, ein Besewicht zu Hause.

D benke, wenn bu ftolz bem anbern lehren giebst, Db bu nicht, wie Cecil, berborgne laster liebst?
Bist bu den lastern feind? — Ja! wer kann mich verklagen?
Wer weiß mir Diebstahl, Mord und Shbruch nachzusagen?
O niemand! aber sprich — Ist bieß noch nicht genug?
Ich hasse Seiz und Stolz und Arglist und Betrug.
Sut! aber bist bu wohl auch fromm in Kleinigkeiten?
Ein kleiner Fehler kann zu großen lastern leiten.
Slaub nicht, daß auf einmal ein laster Einbruck macht.
Nimmt sich auch bein Verstand vor jedem Wahn in Ucht?
Bist du dir selbsten gleich in jedem Augenblicke,

Trau beiner Tugend nie, bem Himmel traue nut;
Die Tugend selbsten oft führt auf der iaster Spuhr.
Kannst duwohl deinem Freund dein Slück, deinkeben welhen? Gebst du die Feinde selbst? kann auch dein Berz verzeihen? Ift kein verdorgner Stolz an deiner Demuch schuld?
Fliehst du den larm der Welt nicht oft aus Ungeduld?
Wirst du benm Tadeln nicht die Fehler oft vergrössern?
Und ist dein Endzweck bloß zu lehren und zu bessern?
Dist du verschwiegen, still, mit Wenigem vergnügt?
Ehrst du die Tugend noch, die still im Staube liegt?
Kann dein gesester Geist auch Könige verachten,
Die, Herrn der ganzen Welt, im Joch ber Thorheit schmache

Siebst du ben Urmen gern, und wünschest nicht daben, Daß beine That bemerkt, und bann gepriesen sen? Kann bich ber fremde Schmerz so, wie bein eigner, ruhren? Bist du keusch, reblich, fromm? — Dann geh und schreib Satyren.

Es schreibe sie wer will: ich habe schon gemig. Das ganze leben ift ein schmeichelnber Betrug. Es ift ein Traum—genug, wann uns ber Traum vergnüget. Wo lebt ber Sterbliche, ber sich nicht selbst betrüget? Wo lebt ber weise Mann, ber einsam, ruhig, still, Bergnügt ist, es zu senn, und es nicht scheinen will. Wo lebt ber Philosoph, ber nicht um Shre schreibet? Der Moralist, ber sters in seinen Schranken bleibet?

Der andern nicht verbeut, was er fich felbst erlaubt?
Der Dummtopf, der sich selbst nicht tlug und liftig glaubt?
Bielleicht im Mond? Doch hier in unsern traur'gen Grunden,
In unsrer Unterwelt, wird man sie schwerlich finden.
Wo lebt der Mensch, der nicht des Schöpfers Bilb entehrt,
Der Schönheit dieser Welt und seiner Schöpfung werth?

Wo lebt er ? Weise! sagts, vielleicht bort in den Sternen: Dier sucht man ihn umsonst ben Tage mit laternen. Umsonst, Diogenes, suchst du, was niemand fand; Jedach zu beinem Gluck, du warst in Griechenland. Ist wurde man dir bald das Suchen untersagen, Und die latern und Ropf gewiß in Stucke schlagen. Der Mensch, wenn ihm ein Schmerz des lebens lust vergallt,

Befchulbigt niemals sich, und schmählt nur auf die Weit. Oftatt die Borsicht taub und ungerecht zu nennen, O lernet, Thorichte, die Welt und euch erfennen! DieSchöpfung hat euch nicht zumSchmerz hervorgebracht; Ihr send für diese Welt, sie war für euch gemacht. Benießt sie, qualt euch nicht durch Unmuth und Besichen.

Doch folget der Matur und lernt erst Menschen werden, Fühlt eure Niedrigkeit, erkennt der Borsicht Hulb: Nicht sie: die Thorheit ist an euren Fehlern schuld, Die Thorheit, die euch treibt, der Menschheit abzusagen, Der Ursprung eurer kuft, der Ursprung eurer Klagen.

Ein Jungling, bem fein lent nur Freube prophezent, Durchlebt gleich Traumenben bes lebens iconfte Belt: Er wird ber Biffenschaft ben Beiten überbrußig, Er fennt die große Belt, und geht mit Bobiftand mußig: Der Bolluft falfcher Reis befiegt fein gutes Berg: Er lacht , und alles wird in feinem Munbe Scherg. Es blenben ibn gu febr bes lebens beitre Scenen; Er wird fich unvermerft ju febr an fie gewohnen. Die Mobe war fein Stols; Die Mobe fliehet bald : Die Beiten anbern fich, und fein Berbienft wird alt. Mann Zeit und Schwachheit ihn dem Grabe naber leiten, Seufat ber betrübte Breis, und ichmablet auf bie Beiten. Der Greis, ben alles flieht, was fonft fein Glud gemacht, Beint fo gedankenlos, als er vorhin gelacht. Die Zeiten anbern fich : boch gleichen fie fich immer. Es war auf unfrer Welt nie beffer und nie schlimmer. D Thor, ein fleiner Punct ber Welt umschließet bich! Du fennft ihn nicht, und ichrenft : bie Belt verfchlimmert ſф.

"Deinfcepes Herz, bein Muth, und deine niedern Hutten? "Seinfrepes Herz, bein Muth, und deine niedern Hutten? "Es wird von Schwelgeren, von Pracht und Weichlichkeit

Ł

"Wer Mamen und das Herz bes beutschen Volks entweiße. "Wa bist du Redlichkeit? Im Hanne der Druiden? "Nein! biese find verstöhrt, und du von uns geschieden. So seufzt und ruft Stertin erzürnt auf seine Zeit. Auch ben den Deutschen wohnt vielleicht noch Redlichkeit. Willst du die vor'ge Zeit mit ihr zurücke bringen, So ehn das, was du lehrst, und sen vor allen Dingen Selbst redlich, maßig, fren. Duschmählest auf die Zeit, Und altdeutsch Trinken nur heißt ben dir Nedlichkeit. Zu seder Zeit der Welt wars Sterblichen gegeben, Vernünstig, tugendhaft und auch beglückt zu leben.

"Der Tugend Ruhm und tohn, der Menschheit schonftes Glud,

Rommst bu ber niedern Welt denn nimmermehr zuruch?
D Freundschaft, komm zuruch! entstohst du mit Ustraen
Und mit der grauen Treu zu den gestirnten Höhen?
Vor funfzig Jahren noch war Freundschaft in der Welt;
Ist ist sie ganz verführt, falsch, boshaft und verstellt.
Ich bin von sedermann verspottet und verlassen.
So klagt Geront. Doch sprich, wie kömmts, daß die dich hassen,

Die sonsten bich geliebt? bu warst sonst angenehm, Berständig, scherzhaft, fren, gefällig und bequem; Ist bist du zänkisch, wild, geneigt dich zu betrüben, Stolz, geizig: soll man dich mit allem dem noch lieben? Sib nicht der Zeit die Schuld, und stille deinen Schmerz. Du nur hast dich verkehrt, und nicht der Menschen Herz. Es läßt der Himmel nie die Tugend ganz verschwinden: Ein Perz, der Freundschaft werth, wird allzeie Freunde finden.

9 "Wie ungludfelig', ruft ein hungernber Poet, Der vor ber harten Thur bes ftolgen Wechslere ftelit; 222Bie ungludfelig find nicht unfre tragen Beiten, 2111 3320 Wiffenichaft und Runft jum Pofpicale leften! mBie fommte, baß fein August an mich verlaffnen bente, "Und bağ mir fein Dacen ein pracht'ges tanbgut fdenfi? "Ich warum bin ich nicht gu jener Beit gebohren! "Wie viel verlier ich nicht? (Much fie hat viel verlohren). "Ben Schonen inbien und ben Falerner Wein "Wollt ich mit leichter Dub horas geworben fenn. 31Doch was erwirbt man ist mit bichtrifch fanften Tonen? "Die Thoren fdimpfen uns ; wir nennen fie Racenen. "Ihr Tifch iftreich befegt; boch ach! ihr Brodt ift hart; "Der befte Bein wird herb burch ihre Begenwart. "Berlanget man noch mehr, fo heißt man unbescheiben. "Wie vieles muß ich nicht von ihrem Stolze leiben! "Bin ich auch wo gu Gaft, welch qualenber Berbruß "Ifts, daß ich ihren Scheri fo gar noch loben muß; "Wenn er mich felbften trifft? Was will ich fonften machen? "Ich barf nicht fauer febn, wenn Stuger mich verlachen. "Ift einft mein Wert gebruckt, und ift tein Meifterftud: "Wie schmählt ber lefer nicht, wie schimpfet bie Erltif! "Rann ber Berleger Geis, fammt allen biefen Dlagen, "Richt ben erhabensten ber Dichter nieberschlagen?. Ja, schmable brum noch nicht ju febr auf unfre Beit; Glaubft bu nicht, baß in Rom Berbrug und Durftigfeit

Selbft in Angustene Beit viel Dichter ichon geplaget, Bon beren Namen ist ber Nachruhm nichts mehr faget? Ce bleiben burch ber Beit Betrug, und Unbestand Much große Geifter oft ber Nachwels unbefannt. Sutjude Berg und Ohr mit bichterischen Tonen, Sing erftlich wie Dorag, und fuch alsbaun Dacenen. Claubft bu, bağ ben Soras, trof feiner lieber Pracht, Sein Eriticus geschimpft, fein Stuger ausgelacht? D glaub es nicht! bie Welt war alljeit reich an Thoren. Beboch ihr Rubm, ihr Stole, ihr Tabel, ift verlohren. Es lebet noch Dorag: bes Grabes em'ge Dacht Umschließt ber Thoren Schwarm, ber ihn vielleicht verlacht. Ce wird die graue Zeit mit ihren Finfterniffen Derig'gen Thoren Schwarm in turgem auch umschlieffen. Sind fie gleich ist berühmt, erhaben, machtig, reich; Sie fterben, fie vergebn ; ihr Dame ftirbt jugleich : Des mabren Dichtere Ruhmerhebet fich jum himmel; Der Zeiten neibscher Bahn, bes Ucherons Getummel, Schredt feine Geele nicht: Er lebt noch, wie guvor: Gein Rubm fleigt aus ber Gruft mit neuem Glang empor.

Betrüget mich tein Wahn: auch Weise bor ich flagen: Die Welt verschlimmert sich; bor ich sie trostios sagen. Bersucht es, Sterbliche, und schreibet eurem Glud Sewiffe Regeln vor: belehret bas Seschick.

"Die Tugend nur allein sollgroß und ebel machen;
"Es soll auf unster Welt ein ewger Frühling lachen;
"Rein

"Es soll kein stolzer Thor ben tastern Weihrauch streun.
"Der Wissenschaften Bluhn soll jedes Herz erheben;
"Die Tugend nur allein soll uns Sesehe geben.
"Wer nicht die Weisheit kennt, wer nicht die Tugend liebt,
"Der lebe schwermuthsvoll, verlassen und betrübt.
"Es soll nur das Verdienst zu wicht gen Stellen bringen.
"Mur wahre Helden soll der Dichter Mund besingen.

Wie schön ist bieser Plan? doch siehst du nicht baben, Wie undarmherzig der, der ihn erdichtet, sen?
Der Schöpfung größter Theil soll ungluckeilig werden:
Warum? auf daß, befrent von Rummer und Beschwerden,
Ein kleiner Hause stolz und ruhig leben soll.
Des Erdballs größter Theil ist ja von Thoren voll,
Und alle diese soll die tast des Rummers drücken!
Ein Weiser kann sich zwar in jedes Ungluck schicken:
Jedoch das kann kein Thor; der unterliegt dem Schmerz:
Wer Thoren boses wünscht, hat selbst ein boses Herz.

Die Borsicht mablte schon von jedem Plan ben besten; Sie sorgt in unfrer Welt vom Rleinsten bis jum Größten. Bor ihrem ew'gen Aug ist alles, alles gleich, Ein enger Bienenstock, ein macht'ges Ronigreich. Dichts ift groß, nichts ist flein, nichts ift hienieden weise; Sie lenkt mit einem Wink die Welten in dem Gleisse,

Und eben dieser Wint sorgt für bes Wurmes Glud, Der sich im Staub verliert, unkenntbar unserm Blid. Auch dieser nußt der Welt: kannst du gleich nicht entdeden, Wie viel in der Natur verborgne Kräfte steden. Ift alles, was der Bau der Erden in sich halt, Nicht nüßlich, nicht vereint mit unser ganzen Welt? Der ew'gen Vorsicht Macht kann kein Geschöpfe hassen: Wie wird sie denn allein die Thoren so verlassen?

Ein jegliches Geschöpf erwirbt fich burch fein Genn, Bugleich ein Recht jum Glud, ein Recht fich ju erfreun. Misgonnet andern nicht bes Himmels fuße Gaben, Prangemit ber Weisheit nicht, fent frohlich, fie ju haben. Danft eures Schopfers Macht, und faget nicht baben, Daß Welt und Alter ichlimm, Die Vorficht ftrenge fen. Bebraucht mit Danfbarfeit bas, was er euch gegeben, Benießt bes lebens frob, hofft auf ein anders leben. Werth einer beffern Welt, bie euch fein Wort verfpricht, Erfüllt in biefer erft bie vorgeschriebne Pflicht. Genb nicht empfindungelos, doch maßigt alle Triebe; Send gludlich burch Matur, Bernunft und Menfchenliebe. Sehr bie verjungte Flur, ben jugenblichen Sann: Die gange Schopfung jauchgt, es flagt ber Mensch allein. Beh' frage ben bem Bilb auf jener grunen Benbe, Wogn fie Gott erfcuf: Sie fagen bir: jur Freude. Beb, frage, von bem Reig ber lilien entgudt, Wozu der Himmel sie so prächtig ausgeschmückt?

Für

Hur dich, Undankbarer, der alles dieß nicht siehet, Die stillen Freuden haßt und vor sich selbsten fliehet. Es spielt ein heller Bach sanft rauschend durch die Flur, Und murmelnd danket er dem Bater der Natur. Hörst du das stille lied vergnügter Nachtigallen? Seh, frage sie, von wem wohl ihre Tone schallen. Durch Triller sagt sie dir: Der Herr von Welt und Zeit Erschuf so dich, als mich, zur kust und Dankbarkeit. Willst du des Himmels kust anjeso schon genießen? O! serne Stolz und Wunsch in enge Schranken schließen. Wie prächtig blüht die Welt! Sieh, alles blühet dir, Senieße, danke, seb! der Himmel ist schon hier.

## Einladung aufs Land.

ntreife bich einmal bem ftabtischen Getummel, Genieße die Natur, und sieh ben fregen himmel, Den borten Nauch und Dampf betrübt und finster

macht, Und ber auf unfre Flur vergnügt herunter lacht. Der Fruhling wohnt nur bier, bier wohnen junge Mufen; Es hebet füßre luft ben ftill gewordnen Bufen. Es wird bie Seele hier fo ruhig, als bie Flur; Sie fühlet bier fich felbft, ben leng und bie Matur, Die nie ber Thor gefühlt; bie mit verworrnen Grunden Der ftolze Weise sucht, oft ohne fie gu finden. Die Freude, beren Werth bie Tugend nur erblicft, Erwartet bich allhier, ichon aber ungeschmudt. Sanft lachelnd winft fie bir;ber Scherz hupft ihr jur Beiten: Ihr folgt ein beiters Chor unschulbger Frohlichkeiten. Das, was man in ber Stadt fonft Scherz unb Freude nennt, Die luft, nach ber ein Schwarm verführter Thoren rennt, Die ben bem Weine jauchtt, und boch ben Wein nicht fühlet, Die Bartlichfeit nicht fennt, und mit ber liebe fpielet, Die nicht bas Berg vergnügt, bie Sinnen nur betaubt, Sich felbft oft frohlich glaubt, und bennoch traurig bleibt,

Die sich nur larmend zeigt, zu ber sich eine Menge Unruhgen Pobels bringt, geblendet vom Seprange, Seblendt vom stolzen Slanz, der ihre Kleider ziert, Der oft die Großen tauscht, die Schönen oft verführt; Das ist die Thorheit nur in einem bunten Kleide, Und nicht des himmels Kind, der Menschheit kust, die Freude.

Hier wirst du, wenn bein Derzetabt und Geprang vergißt, Empfinden, daß der Mensch zum Gluck erschaffen ist. Du wirst die falsche kust mit wahrem Gluck vertauschen; Dier wird kein stolzer Thor ben dir vorüber rauschen, Der dir verachtungsvoll und höhnisch Blicke giebt, Weil du verständig bist, und weil die Welt dich liebt, Die seine kaster kennt und von ihm unterdrücket, Ihm noch im Derzen flucht, wenn sie sich vor ihm bucket.

Du wirst zwar unter uns nicht stolze Nymphen sehn, Die Bosheit wißig macht und Runft und Schminke schön, Die voller Freundschafts Trieb sich kuffen und umfassen, Und in dem Herzen doch einander alle haffen, Entzückt durch Dug und Gold, und ben Berdiensten blind, Ben Narren nur verliebt, ben Alugen höhnisch sind, Bur Unzeit sprobe thun, zur Unzeit lebhaft scherzen, Befährlich für den Ruhm, jedoch nicht für die Herzen.

Dier wird Philinens Reis burch Unschuld nur geziert, Durch Unschuld, beren Werth auch tafterhafte ruhrt: . Sie wird vom Zwang befrent an unfrer Selte lachen, Und blubend wie ber Man ben Fruhling ichoner machen. Wenn bann ber heitre Mond in ftiller Majeftat Sanft aus ber Dammerung ber Abendwolfen geht, Da wollen wir vergnügt bas bunfle Feld burchschleichen; Die Ruh ber Geele foll ber Ruh bes Thales gleichen, Das nun ber ftille Thau fanft nieberfintenb fühlt, Indem ein lauer Weft bie Strauche leis burchspielt. Dann foll fich unfer Aug zu füßem Schlummer fchließen; Bir wollen noch im Traum ber Tugenb Glud genießen; Wenn ein Damofles bort ben Schlaf vergebens fucht, Die Racht, ben weichen Pfuhl, boch mehr fich felbft verflucht, Wenn fich ein traurigs Bild vollbrachter Uebelthaten In feine Geele fchleicht'; fein Freund , ben er verrathen, Die Tugend, Die fein Stols und feine Thorheit bruct, Die Seufzer wiber ihn jum jorngen himmel schickt. Dieß alles schrecket ihn; ber Tag betaubt bie Sinnen: Beboch er kann ben Macht bem Richter nicht entrinnen, Der ihm im Bufen lebt, und ihm, wenn er erwacht, Bum Rerfer ben Pallaft, bie Welt jur Solle macht.

Wenn vor Aurorens Blick die Schatten sich zerstreuen, Erwecket uns der Ton der freudigen Schallmenen, Der durch die dammernde vom Thau noch schwangre Luft In das gefühlte Thal die frohen Heerden ruft; Wenn dort nach Mopsens Thur in ordnungslosen Haufen Mit Demuth ungestim Elienten anfig saufen

Unb

Und er der reiche Thor, sich matt im tager streckt, Und den Geschäfften flucht, weil man ihn früh erweckt; Wenn dorten Nomentan, so bald der Tag beginnet, Auf neuen Dug und tust und neue Thorheit sinnet; Wenn dort der steißge Bav dem neuen Tage flucht, Weil er den Reim nicht bringt, den er noch ängstlich sucht; Wenn sich die Sterblichen mit neuem Wahn bemühen, Damit der Nacht zugleich Ruh, Slück und Weisheit fliehen. Sie sind der Güter werth, um die sie sich bemühn, Der Güter, die nur Schmerz und Reue nach sich ziehn.

Her soll die fluchtge Zeit uns unvermerkt verschwinden; Wir wollen Gluck und Ruh nur in uns selbsten finden. Die Rleinigkeiten sind für Große dieser Welt: Für uns ist die Natur, der Himmel und dieß Feld. Laß uns der Weisheit Ernst mit heiterm Scherz vereinen, Und wirklich glücklich senn, wenn Fürsten glücklich scheinen.

Ift alles, was das Derz der Sterblichen begehrt; Wohl einer traurgen Nacht, wohl eines Seufzers werth? Die Freude wohnt uns nah, nach der wir muhfam rennen; Hienieden glücklich senn heißt nur sein Glück erkennen. Allein wer kennt sein Glück? wo lebt der weise Mann, Der in sich selbst versenkt die Welt entbehren kann? "Dier ister, rufet Thrap, ich kann der Welt entbehren: "Die Menschen wären gut, wenn sie nicht Narren waren.

"Es irrt die ganze Welt, ich bin alleine flug,
"Ich lebe mir allein und bin mir selbst genug.
"Es mag die ganze Stadt mich immerhin verlachen;
"Es geht unmöglich an, es allen recht zu machen.
"Genug, ich bin für mich und liebe mich allein,
"Die Welt mag untergehn; genug, ich habe Wein.
" Wenn mein Camin nur brennt, so mag vor meinen Thüren

"Bon Schmerz und Frost gefrummt ein armer Thor erfrie-

Mein Nachbar helfe fich, wenn er fich helfen fann:
"Wenn ich nur gludlich bin, was geht die Welt mich an?
Bedaurenswerthes Glud, das Menschenfelndschaft nöhret!
Nur der erfennt sein Blud, ber wohl zu thun begehret,
Der, der im Bergen fühlt, von Stolz und taftern fren,
Daß unsver Menschheit Glud nur Menschenliebe sen.

Mie gludlich bin ich nicht! Die Nachwelt wird noch lesen, Mas für ein großer Mann Herr Chorilus gewesen!

So ruft ein Reimer aus: " Wie gludlich bin ich nicht!
" Man druckt, man brucket schon mein episches Gebicht.
" Das wird ganz Deutschland bald auf befre Wege bringen,
" Und wird bis nach Paris, Paris in Frankreich! dringen.
" In allen Zeitungen soll bald mein Name stehn:
" Bald werd ich meine Schrift frisch aufgeleget sehn.
" Wie gludlich werd ich senn, wenn jedermann mich kennet,
" Mit Fingern auf mich weist, und mich den Dichter nennet,
" Den Dichter, bessen Lied so rein und fließend klingt,
" Der nie sich übersteigt, und nie die Spiben zwingt!

Bebuld,

Sebuld, o Gludlicher! bein Glud wird bald verschwinden!
Du wirst ber Thoren tob, bes Klugen Tadel finden.
Stillschweigend sieht er dir und beinem Jauchzen zu,
Bis die Eritik erwacht und fidhet dich in der Auh.
Doch was kann die Eritik? Mur Kluge kann sie bessern;
Sie wird der Thoren Stolz, und ihren Nuhm vergrößern.
Der Thor, wann ihn ein Stich zu scharf, zu beißend trifft,
Schimpft den Berkasser nur, und liest kaum seine Schrift.
Sag, Mops schreibt thoricht! Gut: Die Nachsucht wird
ihn treiben,
Aus Zorn entschließt er sich — noch thorichter zu schreiben.

Aus Born entschließt er fich — noch thorichter zu schreiben. Der schlechte Dichter wird aus Rachgier und Berbruß. Noch etwas schäblichers, ein schlechter Eriticus.

Wie groß ist nicht mein Gluck, rust, ausgezehrt vom Fasten, Der blasse Harpar aus, und offnet seinen Rasten.

Dort sieht er einen Schaß; ben er schon lang bewahrt.

Durch Hinterlist erlangt, burch Thorheit ausgespahrt.

"Wie groß ist nicht mein Gluck! boch ach! wenn Diebe kamen,

"Und mir mein Gluck, mein Herz, ben lieben Rasten nahmen!

"Den ich so manchen Tag, so manche lange Nache,

"Bon Schrecken fast entseelt, von Angst verzehrt, bewacht—

"Ich muß auf Pfander leihn, um meinen Schaß zu mehren;

"Bielleicht werd ich verklagt? boch was? ich kann ja schwören.

D Gluck! bas sebes Herz, bas menschlich benkt, versucht.

Gluck! bas so mancher Thor burch Schimpf und kaster sucht!

D Reichthum! bittere Quell von Sorgen und Beschwerden!

Der Tugend Feind verdient, mit dir bestrass zu werden.

"Wie glücklich lebich boch, ruft schläfrig Momentan!
"Es fehlet mir kein Glück, bas man erkaufen kann.
"Ich suche stets die kust, ich bin nie lang zu Hause,
"Stets in dem Opernhaus, benm Tanzen und benm
Schmause.

"Doch man hat viel zu thun, auch wann man gar nichts thut. "Ich weiß nicht, was mir fehlt; balb fang ichs an zu fühlen; "Der Wein schmeckt mir nicht mehr; ich gabne selbst benm Gpielen;

"Die Oper qualet mich mit ewigem Befang: 33ch lebe recht vergnügt, boch wird bie Zeit mir lang. "Ich gahne ben bem Schers von meinen Tischpoeten; Mich wird ben meinem Glud bie langeweile tobten. Betrübter Momentan, arm ben bem Ueberfluß! Schwacht nicht von jeder luft Bewohnheit ben Benuß ? Der Thor ift ftets gewohnt, fein leben ju burchfpielen; Er fennt bie Bolluft nie, boch glaubt er, fiegu fuhlen. Stece fraget ihn fein Berg, was fehlt bir jego noch! Und gahnend ruft er aus: Bie gludlich bin ich boch? D Freund, bas mahre Blud, ber mahre Bunfch bes Beifen Ift von bem Spielwerk fern, bas eitle Thoren preisen. Der Mann nur lebt begludt, ben feine Reue plagt, Dem fein Gemiffen nie mit fcmacher Stimme fagt: Steh ftill! wie lebteft bu! wie wirft bu funftig fterben? Bas wirft bu nach bem Tob für einen lohn erwerben? D Stimme! beren, Con ben ftarfften Belben fcbrectt, Die von ber Wolluft Traum ben Rnecht ber Ginnen weckt, D Stim.

D Stimme! beren Macht bes Menichen Berg burchbringet Das fich umfonft betaube, bich nicht guboren zwinget, Durchbringe jebe Bruft, gewohnt ber Ochmeichelen, Und fag ben Sterblichen, bag alles eitel feg. Die Tugend nur allein fann und bie Rube geben : Sie ftartet uns im Zob; fie lehrt uns froffich leben, Sie troft noch nach bem Tob bem Unbeftanb ber Belt, Und leitet unfern Schritt ju ber Unfterblichfeit. Durchfturmt ein Ungemach auch unfer furges leben ; Wir wollen unferm Glud uns unverzagt ergeben. Wann fich ber Wolfen Dacht vom Sporizont vergiebe, Ertonet reigenber ber Philomelen lieb; Den Sann farbt frifches Grun, bie Wefte wehn gelinber ; Befühlet lacheln bort ber Morgenrothe Rinber, Die Bluhmen, freudiger. Wann es ber himmel will, Ergittert mehr fein Strauch: und Belt und Geewird ftill. Ein Weifer bleibet noch, auch wenn er einfam weinet, Begludter, als ber Thor, ber jauchzend frohlich icheinet. Ihm wird ber Schmers jur luft, und bem bie luft gum Schnierz.

DFreund! bas mahre Glud giebt uns nur unfer Berg. Der wilden Freuden tarm kann nichts als nur betäuben: Stets wird der Weise froh, der Thor wird traurig bleiben, Es ist bein eignes Berg bie Quelle beiner kuft, Nicht Schimmer, Macht und Stolz. Der Nichter beiner Bruft,

Mur bein Gewiffen kann bir mahre Freuden geben. Wenn dieses bich verflage, wirft bu nie gludlich leben.

w, Cron. II. Theil.

Wenn

Wenn biefes für bich fpricht, erwarte beinen tohn: Du bleibest groß im Staub und groß auch auf bem Thron. Ein Dergbas Tugend liebt und boch aus Schwachheit irret, Wird oft von ber Bewalt ber leibenschaft verwirret. Doch fehret es gurud ju ber verlagnen Bahn; Es fühlt, bag Engend nur uns gang beglüden tann. Mit Thranen fehrt es um, und Scham und eble Rene Berfohnen es mit ihr und ftarten es aufs neue. Die Jugend schließt fich nicht in finftern Winkel ein: Gie lacht voll Beiterfeit benm unentweihten Wein; Gie fühlt bie Bartlichfeit ber unschulbevollen liebe, Chrt ibee Sußigfelt, verewigt ihre Erfebe, Und machet ihren Ruhm burch muntrer Dichter Sanb, Bon heilger Glut befeelt, ber fpaten Welt bekannt. Bergnügt genießet fie bie Freuden, bie bem leben Der himmel jum Erfaß von Gorg und Dub' gegeben. Ben Weisenknupfetste ber Freundschaft beilges Banb: Durch fie nur fiegt ber Seld und ftirbt furs Baterland. Sie lehrt ben Beifen oft in bichterischen Grunden Die Schönheit ber Matnr und feinen Werth empfinden. Fern von der Thoren larm, fern von ber Stabte Rauch, Sucht er fie in ber Still, fie fennt und fucht ihn auch. Da bilbet fie fein Berg und bestert feine Sitten: Much in Pallaften fromm, auch groß in Schaferhutten, Bleibt er, burch fie geftartt, ber Borficht Endzweck treu, Und lehrt bie Sterblichen, wie groß bie Menschheit fen. Gein Berg, von taftern fren, ergiebt fich ftillen Freuben, Fühlt feines Dafenns luft, genießt ber Welt befcheiben, Ber.

Berlacht das eitle Gluck, nach dem die Thorheit flrebt, Und flirbt noch so vergnügt, so groß als er gelebt.

Romm, Freund, und lag uns hier im Schatten ruhger Buchen

Die Tugend und die Ruh, bas Glud der Menschheit, suchen: Bis befrer Welten werth, bas frene Berz vergißt, Daß unfre Welt der Sig von Schmerz und Thorheit ist. Berlasse Stadt und Muh; die Zierde junger Schönen, Philine soll dein Haupt mit frischen Beilchen krönen. Komm, eh die lust der Welt, der holde lenz, verblüht, Der schon mit leisem Schritt den braunen Sommer fliehe.

#### なからからなっているというかんとうあんと

#### Das Stadtleben.

u, deren frenes Berg, von Stadt und larm entfernt, Das Glud ber Einsamfeit vergnügt empfinden

Die, wenn bu vor dem Reiz geschmudter Unruh fliehest, Den Bater ber Natur in seinen Werfen siehest, Melinde! glaube nicht, baß das Gerausch ber Stadt Die Weisheit stets verscheucht, und keine Reizung hat.

Se lebt auch hier, entfernt von Eitelfeit und Sorgen, Oft mitten in der Stadt ein Mann der Stadt verborgen, Der seine Größe fühlt, der Thoren Stolt verlacht, Und sich durch Redlichfeit und Tugend glücklich macht. Er suchet unerkannt die taster zu bestreiten; Er theilt nicht lehren aus; er schmählt nicht auf die Zeiten; Er tadelt andre nicht; sein Benspiel lehret bloß: Er bleibt sich selbsten gleich und auch im Kleinen groß. Genug, er kennt sich selbst. Er lacht von heitern Sohen Auf Thoren sanft herab, die zornig auf ihn schmähen. Er lebet für die Welt und nicht für sich allein, Und mitten im Gedeäng kann er oft einsam senn.

Die prachtige Natur kann man auch hier empfinden; Geselligkeit und Wiß kann Freunde hier verbinden. Bon Schmeichelenen fern, von Falschheit unverstellt, Sind sie sich eine Stadt, sie sind sich eine Welt. Nur muß ein Weiser hier, um ungestöhrt zu leben, Den Ruhm und Chrsucht fliehn; anstatt nach Ruhm zu streben.

Mit allem Borbebacht, und mit ber feinsten lift, Berbirgt er vor der Welt, daß er ein Weiser ist. Kann man nicht auf dem land auch stolze Thoren sehen, Die mit sich selbst vergnügt die stille Weisheit schmahen? O Freundinn! ungestraft darf niemand weise senn. Wer Thoren sliehen will, der bleibe ganz allein.

Uns hat ber Borsicht Macht in eine Welt gesehet,
Die jeden, der sie kennt und kennen will, ergöset:
Doch diese Welt ist nicht für Menschen ganz allein;
Auch Thieren räumte sie zugleich den Erdball ein.
Da wir das flücht'ge Wild in Büschen leiden können;
Wer würde Thoren auch nicht ihren Plas vergönnen?
Theils thörsicht von Natur und theils muthwillig blind,
Sind sie genug gestraft, indem sie Thoren sind.
Ein Weiser lebt vergnügt auch mitten unter ihnen:
Sie müssen ihm noch oft zu seinem Endzweck bienen.
Sie sind dem Weisen steets, trop ihrem stolzen Wahn,
So sehr, als wie das Wild dem Menschen, unterrhan.

Wahr ifts, es muß ber Mensch ergrimmte lowen fliehen; Ein Weiser muß sich oft bes Thoren Zorn entziehen: Jeboch bie Alugheit siegt; burchlist wird Macht geschwächt: Stets ist ein Weiser fren; ber Thor bleibt stets ein Anecht.

Glaubst bu, bağ nur bie Stadt ber Thoren Schwarm umschränket?

Daß man nur in ber Stadt nicht fühlet und nicht benket? O nein! kein Winkel ist in dieser Welt so klein, Es schleichet unbewerkt sich doch ein Thor hinein. Wann Mops in seinem Dorf ben Nachbar qualt und brucket,

Im Rleinen untreu wird, und seinen Freund berücket, Auf seinen Reichthum stolz den Armen von sich jagt, Dem Knecht den Lohn entzieht, und plumpe lügen sagt; Da Pseudon in der Stadt mit feinem Anstand lüget, Stolz ist mit Artigkeit, mit guter Art betrüget: Ift Mops ein kleinrer Thor, ein kleinrer Bosewicht, Als Pseudon? Das glaubt Rops: ich aber glaub es nicht.

If Thrax, der jeden Tag zu trunfnen Festen weihet, Moch thorichter, als Grill, der in ben Schenfen schrepet? Dein, denn ihr Unterschied ist dieser nur allein: Der wird vom Bier berauscht; der vom Champagner Wein. Wenn Stentor in der Stadt mit stolzen Schritten gehet; Da Mävius sich stolz ben seinen Bauern blahet: Hat Stentor größern Stolz? Ich wollte wetten, nein. Er Trulliber •) will stets mehr als ein Bischof senn.

Die Stadt macht manchen fromm: bemerkt icheut man Berbrechen:

Man ziehet auf bas land sich an bem Zwang zu rachen. Die Frenheit ist es zwar, die Sterbliche beglückt: Doch alle Berzen sind zur Frenheit nicht geschickt. Sie werden bald ihr Glück mit ungezähmten Lusten Und ihren frenen Stand misbrauchen und verwüsten. Der Weise bleibt vergnügt und groß in jedem Stand: Fren bleibt er in der Stadt, fren bleibt er auf dem land.

Der, ber die Welt nicht kennt, in unschulbsvoller Jugend, Halt oft aus frommen Wahn Unwissenheit für Tugend. Er glaubt sich tugendhaft; doch wenn sich seinem Seist Auf einmal eine Welt voll neuer Wollust weist, Dann ist er oft zu schwach, die Neigungen zu zwingen, Die sich ins offne Herz des Unerfahrnen bringen: Er folgt der Wollust Ruf, vergist sein vorges Glück, Und wird oft lasterhaft in einem Augenblick. So traut ein Kaufmann dort den unbeständigen Winden, In einer neuen Welt ein blendend Glück zu sinden;

) 6. bie Befdidte bes Jufephe Anbrems.

Doch fiehet er noch oft mit thranenvollem Blick Nach seinem Baterland, nach seinem Freund zurück. Erweiß, was er verläßt, erweiß nicht, was er findet: Doch folgt er seinem Glück, und Freund und Port verschwindet,

Im Fliehn beseufzet er, von seinem Wahn regieet, Das Glud, bas er ift sucht, das Glud, bas er verliert. So giebt der Jungling auch, sieht er gleich oftzurude, Ver Unschuld sanfte luft für unbekanntes Glude; Der Neubegierde Macht reift ihn vom sichern Port Wild in die sturmsche See ber leibenschaften fort.

Der ist kein Weiser noch, bem die Erfahrung sehlet, Der noch die Welt nicht kennt, auf die er strafend schmablet. Der, ber verdient mit Recht, daß man sein lob erhöht, Der Welt und Wollust kennt und ihren Reiz verschmaht. Der ist so gut ein Thor, der jede tust verachtet, Us der, der ohne Ziel nach neuen Freuden schmachtet. Ein Weiser mäßigt sich; ein Thor weiß gar kein Ziel: Der, der sich selbst nicht kennt, traut stets sich gar zu viel. Wer andre wirklich kennt, wird auch sich selbsten kennen. Soll jede Zeit mit Recht euch wahre Weisen nennen: lebt nicht der Nachwelt bloß, lebt unstrer Zeit zugleich; Kennt andre, kennt die Welt, vor allem kennet euch.

Der larm ber Stabte kann bie Ruhe nicht verscheuchen: Wer biefes Glud verbient, von bem wird fie nicht weichen.

Der, bessen eitles Berg bieß Glud nicht in sich hat, Bleibt traurig auf bem land und traurig in der Stadt. Wer wirklich ruhig ist, scheut nicht des Bolkes Menge: Er bleibet ungestört und ruhig im Gedränge. Ein Thor will stets bemerkt und stets bewundert senn: Ein Weiser lebt vergnügt, schließt in sich selbst sich ein. Er wird, bereit, dem lauf der Thoren auszuweichen, Des lebens dunkle Bahn mit stillem Schritt durchschleichen Sein Herz bleibt dem Sefes der Tugend unterthan: Den äußerlichen Schein bestimmt der Bürger Wahn. Melinde, komm und hilf Geschmack und Wis verbreiten! Hilf uns in unser Stadt der Thoren Schwarm bestreiten! Mehr, als Ermahnungen: lehrt oft ein seiner Scherz: Abas Sitten bessern kann, das bessert auch das Herz.

#### のとうというというのからないとうというないとう

#### Das Glück der Thoren.

un hab ich gnug gereimt! Ein andrer mag es wagen, Und bem ergunten Bolf bie bittre Bahrheit fagen. Bor ftolzer Reimer Schwarm, und vor ber Thoren Saß Rann man nicht ficher fenn, auch felbft auf bem Parnag. Barum mußt mir bas Glud ben traurgen Borgug ichenten, Den Pobel zu verschmahn, ju fuhlen und gu benfen? Bas nugt bie Wiffenschaft, bie unfre Freude ftobrt? Die Weisheit, beren Macht uns unfre Thorheit lehrt? Auch felbft mein Autors. Fleiß fann nichts als mich ermuben: Ich bin nicht mit ber Weit, nicht mit mir felbft gufrieben. Balb reim ich mir ju hart; balb bent ich nicht genug: Wie gludlich ift ein Thor! Er halt fich felbft fur flug. Mit ftolger Demuth mag fich bort ein Deuchler blaben : Allein, ein Schalt; boch fromm, wenn ihn bie leute feben. Wie gludlich ift er nicht? Er ift mit fich vergnügt, Und glaubt jum wenigsten, baß er bie Welt betrugt. Bie gludlich ift Gargil, ben nie ber Tabel ftobret: Der fich und fich allein bewundert und verehret! Rein Schimpf, fein bittrer Sohn ftobet ihn und feineRub : Er flaticht, wenn alles pfeift, fich felbften Benfall gu. Boll Deib fab ich ben Thrar fich ernfthaft ftolz geberben : O warum konnt ich nicht ein Rechtsgelehrter werden!

50

So fonnt ich auch gleich ihm, Befchmad und Wis verschmähn,

Und oft gebankenlos politisch fauer febn. Da fagt ich ftols: hinweg mit folden Rleinigfeiten, Dem eblen Beitvertreib von mußgen jungen leuten! Sie werben mit ber Beit vielleicht noch in fich gebn, Rlug werben, hauslich fenn und aufs Golibe febn. HerrThrar hat wirklich recht. Was aber hilft fein chmah.

fen ,

Menn mir zugleich fein Berg und feine Sitten fehlen? Berbunkeln kann ich nicht, was andern beutlich scheint; Wann hier ein Beifer feufat, bort eine Witme weint, Rann ich nicht rubig fenn, und ohne mich gu ichamen Erft lachen, und alebann ftolg ihre Gaben nehmen. Es gab mir die Natur ein allzu weiches Herz; Es fühlt zu ftart, zu fehr bes Nebenmenschen Schmerz. Ich fann bie Wahrheit nie verfleinern noch vergröffern ; Bu ftrafen fuch ich nicht; ich fuche nur zu beffern, Gelbft in Satyren noch. Beboch was hilft es mich? Thrax, weil er wen'ger fühlt, ist gludlicher, als ich. Rein frommes Borurtheil fann feine Rube ftohren : Das Recht wird theur verfauft und wohlfeil Sittenlehren. Wie gludlich ift nicht Mops, ber an bes Wiges Statt Ein Dorf, bie hohe Jagb und fechzehn Uhnen hat? Bie fren, wie ungeftobrt fann er nicht trinfen, jagen, Den Dagben furchtbar fenn und feine Bauern ichlagen; Fren über Sof und Stadt und Pabft und Franfreich fchmåhn,

Wann feine Schreiber gar die Zeitungen verftebn !

Wie gludlich ist er nicht! Er überlegt mit ihnen,
Daß es gefährlich sen bem Staat im Rrieg zu bienen.
Doch war er nur Prinz Carl, so gieng er übern Reihn,
Und nahm bort ganz getrost Paris und Belgrad ein.
Der große Mops! Er tann noch mehr als Kriege führen:
Er-tabelt stets ben Hof und will bas land regieren.
Er theilet Straf und lohn und Ehrenstellen aus,
Beherrscht die ganze Welt — und nicht sein eignes Haus;
Da sind die Knechte Herrn. Es mag die Welt nur lachen;
Die Dummheit kann oft mehr, als Weisheit, gludlich machen,

Warum vergnügt fo fehr bes lebens erfte Beit? Der meiften Freuden Quell ift Unerfahrenheit. Bie frohlich fann ein Rind bes lebens Bolluft fühlen! Es hupft fein ganges Berg in unschuldevollen Spielen; Gein Wunsch ift leicht gestillt ; fein Schmerz ift bald vorben: Was uns in Unruh fegt, ift ihm noch einerlen. Die Geele fanget an, fich vollig aufzuheitern, Wenn Klugheit und Begriff fich nach und nach erweitern. Es fennt bes lebens Muh, ber Menfchen Berg noch nicht, Und fuhlt ungludlich fenn ber Menschheit erfte Pflicht. Den Knaben wird bie Zejt zu hohen Bunichen leiten : Er ftrebt nach neuem Glud, nach neuen Rleinigfeiten. Schon flieht bie fuße Ruh; ber Jungling liebt und flagt: Bon einer Thorheit wird bie andere verjagt. Doch wenn bie Jahre fliehn, wenn uns bie Weisheit lehret, Es fen ber Menfchheit Glud ein Traum, ber uns bethoret; Ein leichtes fußes Spiel won einem Mugenblid : Mann die Erfahrung tommt :ach bann entflieht bas Glud. Umfonst

Umfonft verieret fich ein Philofoph in Schluffen : De weniger er weiß, je mehr glaubt er gu wiffen. Ein Stumper bunft fich groß, well fich ein Ringer fcheut ... Der Thoren Glud ift Stolz und Unerfahrenheit. Softolg war Philipps Sohn nicht an bes Banges Stranbe, Mis bort ein junger Belb in Franfreiche icontem lanbe, Wann er jum erftenmal ftolg auf bie Bache giebt, Da feine Fran Mamma vom Fenfter auf ihn fieht. Die jugenbliche Stien ubt fich ju finfterm Beimme: Er flucht, boch leiber noch mit allgu flarer Stimme. Der Pobel gafft ihn an, und weicht bewundernb aus; Die Fenfter offnen fich, bie Schonen febn beraus. Ihr Schonen, febt ibn an, febt euren funftgen Gieger: Belaffen folget ihm ein Chor versuchter Arteger : Auf die fchmählt unfer Deld; er bildet ftolg fich ein, Schon ein Romanenhelb aus Elelien gu fenn. Dort geht ber junge Derr, bort geht er, ruft lifette; Ich wenn er nur ben Rrieg fcoft überftanben hatte! Bas gleicht bem Stols, von bem ein junger Autor glubt, Mann er jum erftenmal fich in ber Zeitung fieht? Er fann fich gar nicht fatt an feinem lobe lefen, Und ichreibt fiche felbften ju, ifte gleich erkauft gewefen. Bergnugt verläßt Stertin bas vaterliche Felb: . Er eilt bergnugt jur Stabt, und in bie große Welt. Bas gleicht ber Freude wohl, bie unfer Jungling fuhlet, Wenn er jum erstenmal ben hof Quabrille spielet; Wenn man mit Soflichfeit bas Gelb ihm abgeminnt: Wenn Stuger freundlich thun und Damen gnabig find! Doc

Doch wenn Erfahrung tommt, wenn biefe Debel flieben, Die noch ben truben Blid ber Jugend übergieben; Wenn unfer junger helb im Fliehn ben Tag verflucht, Bo er jum erftenmal bas Glud im Krieg versucht; Wann bittere Eritik ben Autor schuchtern machet ; . Und wann ber lefer nur auf feine Roften lachet; Wann einft Stertin verarmt jum vaterlichen Seerb, Den er ju fruh verließ, betrubt jurude' febrt: Dann find bie Traume bin, bie fonft fo reigend waren :. Sie find nicht mehr begludt, und nicht mehr unerfahren. -Mit Recht ichrieb jener Thor, ber fonft fich reich geglaubt, . Als ihm ber Freunde Fleiß ben füßen Bahn geraubt: 3d habe Bahn und Glud jugleich burch euch verloren, D bofe Freunde! Dacht mich wieberum gum Thoren. Erfennt ber Thoren Glud, wenn fich ein Meuling blaht: Wenn er uns fehren will, was er noch nicht verfteht. Der Ruhm ber Wiffenschaft muß oft barunter leiben; Ein wenig machet ftolg; viel aber macht befcheiben. Star glaubt, bag mas er fagt, mas unerhortes fen: Warum? Es ift gemein! - 36m aber ift es neu. Sergill glaubt, baf ihm noch fein Dichter gleich gewefen ? Bie? Bellert - Saller - Ja -- bie hat er nicht gelefen. Cecil wird allezeit auf Franfreiche Dichter fcmabn. -- Much auf Boltairen ? - Ja! ben fann er nicht verftebn. Der trofige Marcolph wird alle Frembe haffen: Wie fommte? - Er hat noch nie bie Baterftabt verlaffen. Der Dummfopf glaubt fich flug, wenn Marren um ihn finb, UnbPhills glaubt fich fcon: Wie fommt bas? Sie ift blinb.

W(a

Wie suß ist nicht bie Kunst, sich selbsten zu betrügen: Wenn unser Irrhum flieht, entslieht auch das Bergnügen. Das leben ist ein Traum, ein Blendwerk dunkler Nacht: O glücklich, wer vergnügt von seinem Traum erwacht; Den laster, Angst und Gram nicht allzu früh erwecket, Und den kein Hirngespenst des Aberglaubens schrecket; Der, wenn Aurorens licht auf frohe Hügel glüht, leicht, frohlich, neubelebt aus seinem lager flieht! lebt, Freunde, lebt befrent von allzu kühnen Gorgen! Erwartet ohne Furcht der Zukunst neuen Morgen! Wer wohl gelebt, stirbt wohl; glaubt, daß uns dieß nicht trügt;

Und weil ihr traumen mußt, traumt wenigsteus vergnügt. Wir irren ungewiß in oben Dunkelheiten;
Der Tod kann uns allein ins Reich der Weisheit leiten.
Der Wolluft höchster Grad ist mit dem Schmerz verwandt:
Der Weisheit kleines Reich granzt an der Thorheit land.
Der Erden flüchtges Gluck hat allzuenge Schranken:
Es ist der Renschheit Pflicht nie tadeln, allzeit danken.
Nur Stolz und Wahnsinn klagt: seht auf uns selbstzuruck:
In unser Thorheit liegt der Grund von unserm Gluck.
Oftkann es Weisheit senn, was wir die Thorheit schelten;
Selbst Neuton ist vielleicht ein Thor in bessern Welten.
Durchirrt mit fregem Schritt des lebens dunkte Bahn;
Nur Pflicht und Tugend nicht, sonst alles ist hier Wahn.

# Der Binter : Abend.

er Zeiten Erstgeburt, o Frühling, komme wieber! Belebe die Natur, belebe meine Lieder; Der Hann steht wartend ba; die ganze Gegend
schweigt:

Der Winter, ber noch fturmt, und seine Herrschaft zeigt, Berschließt bas landvoll noch in ben berauchten Hutten. Der Wandrer, starr vom Frost, eilt mit geschwindern Schritten

Bum baurifch ftillen Beerd. Im Wald ftrede unbelaubt Die hohe Fichte bort ihr eisbeschwertes Haupt Bis an bie Wolfen bin, bie fruh fich nieberfenten. Wie traurig ift bie Welt! o fuffes Angedenfen! Hier war es, mo ber leng, als er vorbin gelacht, Die ftillen Gegenben jum Parabies gemacht! Hier war es , wo mich fonst bie junge Rofe fronte, Und wo ber Wieberhall von Chicens Mamen tonte. 3ft biefes noch ber Sann, ift biefes noch ber Baum, Un. bem gur Mittagszeit mich oft ein fußer Traum Bum Schlummer eingewiegt, ben feine Gorge fichrte, Wenn ich auf bas Geräusch bes nahen Baches borte? Det Baum, um ben ich oft jur Beit ber ftillen Racht Dryaden tangen fab, in blenbend weißer Tracht? Er ift es! Ja! ich kann in seinen treuen Rinden Moch ist ben Yeberreft von Chloens Mamen finben.

Nun

Mun ichließt mich bas Berausch ber Stadt von neuem ein: 3ch fuch umfonft bie Rub; nie fann ich einfam fenn. Die bin ich vor ber Welt und ihrer Muh verborgen: Bis in mein Schlafgemach verfolgen mich bie Sorgen. Die Thoren ftobren mich; mich qualt ohn Unterlaß Balb ihre Freundlichfeit, balb wieberum ihr Sag. Der Dichtfunft Gluth verlofcht; nur biefe Beit ift meine, In ber ich unbemerkt ben fpater tampen Scheine, Wenn alles um mich folaft, entfernt von jebermann, Machbenten und in mir mich felbften finben fann; Bon ber Berftreuung fren, bie oft ben Beift beftrictet, Und fast ibn überrebt, als war er nun beglücket, Doch niemals überzeugt: Gin Glud, bas felten ftill, Uns erft alebann entflieht, wenn man es fuhlen will! Dier feb ich lachelnd nun bes lebens bunte Ocenen, Meumobische Birgile, altfrankische Macenen, Belehrte, bie febr oft fich felbften nicht verftebn, Tartuffen, bie voll Borns bie ftille Tugend fchmahn, Befchmintter Ochonen Reis, Die unfre Bater fannten, Und, wie man mir gefagt, icon bamals Schonen nannten. Rury, Sochmuth, Soffnung, Glud, ber Thoren gangen Wahn,

Des lebens ganze Muh, seh ich gelassen an.
Das Glud mag immerhin ben Weisen unterbruden:
Werebel fühlt und benkt, kann stets sich selbst begluden.
Der Thoren Siegegeschren betäubt zwar sein Gehör:
Doch nur umsonst; wer zagt ist schon kein Weiser mehr.
Der Himmel sorgt für uns; bie Thoren mogen siegen:
Die schmeckt ein niedrigs Berz ein wirkliches Bergnügen.

v. Cron. II. Theil.

D Weisei

D Beisheit, lebre mich vergnügt und einfam fenn! D Machte, ichließet mich mit beilgen Schatten ein! Berbergt mich bor ber Welt, bie nie Berbienfte femmet, Den Weisen ftols verhohnt und Geden artig nennet. Sier, mo berftille Deerd ben fpater Dachtzeit glimmt, Romme oft die Dufe felbft, die meine lener ffimmt. D! Jungling - fpricht fie fanft; ich feb bie loden wallen, Und auf ben weißen Dals in braunen Birfeln fallen: Ihr Blid erhoht mein Berg! begeistert bor ich icon Ihr Heb, noch eh fie fingt ; ber Gilberftimme Ton SchafftRub in meiner Bruft-DJungling, welcheRlagen, Erniebrigen bein Berg! Es geht nach truben Zagen . Ein.heitrer Festtag auf; ber Winde gornig Deer Emport nicht immerbar bas ungeftume Meer. Das Schicffal wird nicht ftets bie Tugenb unterbruden: 3hr bloben Sterbliche, nennt Strafen oft Begluden. Dircan wird reich ; fein Beig wird bas , was ihn beftraft; Serpil wird arm und groß; benn er wird tugendhaft. D ferne mahres Glud vom falfchen Schimmer trennen! D fern, bevorbu flagft, erft Blud und Unglud temmen ! Ihr Dichter, flaget ftete und ichimpft auf Deutschlands Reich:

Es fehlt euch kein Macen; ein Sylla fehlet euch. —
"Ach wenn ein beutsches lied ber Fürsten Ohr ergößte,
"Wenn Dresben, Wienund Prag, vernünftge Dichter
schäfte! —

So wurde Deutschland bald von Stumpern überschwemmt, Die noch anist die Furcht, verhöhnt zu werden, hemme! Erispin,

Erifpin, ber Doben Sclav, ber jeber Thorheit frohnet, Der igt mit bummen tolg ber Dichtfunft Macht verhöhnet Der reimte - Bar er bann nicht fchlimmer, ale guver! Ein Thor, ber wißig thut, ift ftets ber argfte Thor. Ein ungezogner Schert verbrangte bie Bebankent; Und eine legion von Hunolds und von Hanken Befturmte ben Parnaß. Die Borficht ift gerecht: Wenn man ihm gut bezahlt, ichreibt ftete ein Dichter fthlecht. D Jungling , fabre fort , und folge meinen lebren! lag bich ber Stimper Deib, ber Thoren Sohn nicht ftobten? Schreib, aber mit Bebacht, geh nach ber alten Spuhr : Empfindung fen bein Big, und beine Runft Matur. Ein Berg, bas ebel benft, laß jebes 2Bort befeelen; Du magft ben leichten Reim verwerfen ober mablen. Genau, boch ohne Zwang, nicht angstlich, aber rein, Start, nie fanatisch fubn, lag beinen Musbruck fenn. Doch nicht im Ausbruck bloß, in feurigen Ibeen, In ungezwungner Pracht laßt fich ber Dichter feben. Carmin und franisch Weiß mag Phonnens Reis er. hbhn:

Ein wirklich schones Kind bleibt ohne Schminke schon. Nur der, der nie die Glut, die Dichter macht, erfahren; Dust, kunstelt an sein Werk, wie Stußer an den Haaren. Wicht immer Kunst und Fleiß ists, was die Nachwelt rührt: Correge, besten Hand die Grazien geführt, Kann oft nachtäßig schon, mit meisterhaften Zügen Wehr als die feine Muh des Ban der Werst vergnügen.

Ein Dichter, mehr an Runft als an Erfindung, reich, Schreibt wie Baffan gemalt und bleibt fich immer gleich, Und malet nichts als fich. Ein anbrer geichnet fraftig; Doch alles, was er malt, ift fteif und allzuheftig. Ein großer Eriticus tann oft als Dichter flein, Gelehrt, wie Golzius, und fteif, wie Floris fenn. Folg ber Matur; nicht ber, ble uns Oftabe malet: Dein, ber, ans welcher Blick Berftand und Sobeit ftrahlet. Der hohe Raphael folgt erftlich frember Spubr; Bu craurig wirb fein Bilb ; brauf folgt er ber Ratur; Bald übertraf er fie. 'D fern aus feinen Bilbern Gren, ftart, boch ohne Zwang, Matur und Sitten fcildern. Dief alles ift nicht gnug: nicht burch ben Wig allein, Aud durch fein leben muß ein Dichter lehrreich fenn. Sern von ben Dichtern Roms bich gludlich fuhn erheben; tern, wie man fchreiben foll: von Beifen lerne leben. Sen weise! Dieses ift ber Menschheit erfte Pflicht: Wer burch fein Benfpiel ichabt, ber nugt durch tehren nicht. Befchau bes Dobele Bahn, ber fets bie Dichter fcmabet : Bas hilft bie Wiffenschaft, Die nicht bas Berg erhöhet? Die Tugend fen bein Ruhm, o Freund, nicht jeber tann Ein großer Mutor fenn ; nein! fen ein großer Mann! Dieg tann ein jeber fenn, ben mahre Tugenb fchmudet. Dieg fann mein Selb nicht fenn, vor bem bie Welt fich budet, Wenn er ben feinem Glud ber Menfchheit Zwed vergift, Und Berr ber gangen Welt, im Bergen fnechtifch ift. Gen wirtlich groß : bann mag ein Ochwarm ergrimmter Richter

Die ftille Weisheit fomahn und mich und meinen Dichter :

Ich will bich ichugen, ich! wer ift es, ber bich ichmaht? Ein Bolt, bas schleunig ftirbt, und wenn es ftirbt, vergeht. Es hohnt bich Chorilus ; wenn bich die Entel lefen, Denft niemand mehr baran, baß Chorilus gewesen. Wer mahre Tugend liebt, o Freund, ber ftirbt nicht gang. Der Name Gellerts ftrahlt mit ungeborgtem Glang: Wenn unfrer Rachmelt Big, bie ihn mit Chrfurcht nennet, Den Mamen - einft bloß als ein Schimpfwort fennet. Wirft du bein tuhnes lieb nie fußen laftern weihn, Und leben wie du ichreibft, mie Thoren Weihrauch ftreum, Und maren fie gefront : bann geb ich bir bie lener, Die mir Apoll vertraut; bann hauch ich bir bas Feuer, Das Dichter ewig macht und Rlopftod fühlet, ein; Dann will ich felbft bein Grab mit Rofen überftreun. Der Wandrer foll es einst mit stillem Schauer ehren: Dort foll man ben ber Racht bie Rymphen achzen boren. Beboch, wenn auch bie Welt bich und bein lieb vergift, D Freund ; ber fühlt nichts mehr, ber ichon vermobert ift. Micht alle maren groß, bie wir que Brethum preifen : Go fennt bie Dachwelt auch nicht alle mahre Beifen. Für einen Weisen selbst ift biefer Wunsch gu flein: Er tennt fich ; gnug ! er fann fich felbft bie Dachwelt fenn. Basift die Rachwelt auch? Sie wird von euch gebohren; Sie gleichet euch gewiß: Und ihr, mas fend ihr? Thoren. Ihr Sterbliche, fend ftolg, meil ihr euch felbft nichtkennt, Und eine neue Art ber Thorheit Weisheit nennt. Der himmel weis es nur, was man nach eurem Tobe Für eine Thorheit liebt. Danns Cache ift nicht mehr Mobe:

Er war es und wer weiß, ob nicht in funftger Zeit Ein Eriticus noch tommt, ber bem auch Weihrauch ftreut? Rein Zeitpunct war so bumm, so voll von Dunkelheiten, In dem man nicht geschrien: Iht sind bie gulbnen Zeiten; Ist sind wir Deutschen groß; wir habens weit gebracht! Ia, ja, so fein hat wohl die Vorwelt nicht gedacht. Der Neld verhöhnt uns zwar, man schreibt auf uns Sa.

typen,

Man sifcht uns aus: jedoch, Geduld! wir appelliren: Die Nachwelt richtet uns, fie, die Geschmack besist. Ja! so schrie Pradon sonst, und so schrent Stentor ist. Nur ber, ber edel lebt, kann wohl und edel schreiben: Wer schreibt, berühmtzu senn, der wird es selten bleiben. Nicht ber, ber fertig schreibt, ber, ben halb Deutschland preist,

Der, den sein Nachbarlobt, ist mir ein großer Seist.
Der seinen Bürgern nüßt, der scherzend uns bekehret,
Wiel denket, wenig schreibt, und bloß durch Thaten lehret;
Der wird, und sollt ihm auch kein Dichter Weihrauch streun,
Benm Himmel und ben mir mehr, als Boltaire, sepn.
Bescheidenheit ist nie vom wahren Wiß zu trennen:
Wer klug ist, bleibet klug, sollt ihn auch niemand kennen.
Die Thoren sind der Stoff, aus dem der Borsicht Racht
Bald Philosophen, bald auch Helden vorgebracht.
Der wahre Ruhm ist oft verborgner, als wir mennen:
Ein Weiser ist zu groß, dem Erdball groß zu scheinen.

P===4

Gewohn.

### Gewohnheit und Ratur.

werfe nicht den Trieb, der mich jum Pindus leitet, Der ofters bie Bernunft, boch nur umfonft, bes

D Freund! zwar warf ich oft, voll Born und Gigenfinn, Wenn mir ein Reimwort fehlt, Papier und Feder bin. Dft hab ich, wenn ich fast Bebulb und Schlaf verlohren, Go gar in Berfen felbft, bie Doefie verfcmobren. Doch alles half mir nicht. Mir giebt balb Frohlichfeit, Balb Schwermuth, bald auch Born, Stoff unb Belegenheit. Machbenkend fiß ich ba, schreib für bie lange Beile, Und unverschens tommt ber Reim am Golug ber Zeile. Go bringt ben liebenben ein einzger füßer Blid Gin icon befrentes Berg ins alte Joch gurud. Die follte wiederum fich meine Gunft erwerben? Die ba-bie mich-Dein! nichts ! Ich wollte lieber fterben. (So fpricht bes Junglinge Zoen.) Ja! fagt er noch im gebn, Das falfche Magbchen! Ja, fie foll, fie foll es febn, Daß ich ein Mann noch bin! Es fiegt bie schlaue Schone Mit einer einzigen erzwungnen fleinen Thrane, Die fie fich mit Gewalt taum aus bem Auge reibt. Des Junglings Bom verlischt; Die alte liebe bleibt.

Wie schwerlich laffen fich bie Reigungen besiegen, Die ben ber Rindheit ichon mit untilgbaren Bugen Die rege Phantafen, die jeden Beift belebt, In unser tiefftes Berg mit machtgen Fingern grabt! Go grabt ein junger Sirt, in bie noch weiche Rinbe Des, jungen Ulmenbaums, ben Mamen ber Celinbe. Der werthe Name wachft jugleich mit feinem Baum, Und auch wenn diefer fallt, vertilgt bie Beit ihn faum. Go wohnen unbefannt in unerfahrnen Geelen Die Bilber jeber luft, bie fie fich funftig mablen. Moch in ber Biege lag Alfmenens ftolger Gobn Und feine garte Fauft erbrudte Schlangen fcon. Das Rind, bas sonft erfreut nach Gold und Gilber gaffte, Und mit begierger Sand fein Dbft gufammen raffte, Das, was man anbern gab, voll Reibes angeschielt, Mit Diebstahl nur gescherzt und mit Betrug gespielt, Sich aus Mistrauen nie von feinem Schrant entfernet, Das Rind, bas feine Runft fo ichnell, als Rechnen, fernet, Dieg hoffnungevolle Rinb, lavernens liebster Gobn, leiht ift auf swolf pro Cent, und nennt uch Barpagon. Moch ift ber Greis ber Thor, und wird, jum Troft ber Erben, Balb als ein Bofewicht, Gott weiß wie felig, fterben. Dem reigenben Jasmin fieht man es ift noch an, So wenig er fich gleicht, was er als Rinb gethan. Der Schone junge Berr fuhr ftolg in golbnen Bagen, ließ von ber Rinderfrau fich froh jum Spiegel tragen Und lachelte fich an, und ftrich fein glatt Geficht Und af, trant, fpielte, fchlief, fprach - aber bachte nicht. Erifpin,

Erifpin, ber farte Rnab, ber unbefannte leute Go gern mit Steinen warf, ftets anbern Linbern braute, Schrie,fdimpfte, hamifch that, voll Stols und Ueberbruß, Brifpin, ber ftarte Rnab, ift ift ein Eriticus. Bang rubig auf bem land im Stillen auferzogen, Sat Phyllis und Meran bie Meigung eingesogen, Die fie noch ift beherricht. Mit Sunden fpielt Meran; Sie fpielte mit fich felbft und jog bie Puppen an. . Doch bebt ihr ganges Derg am naben Rleiberfchranke: Des andern Jagdhund ift fein herrschenber Bebanfe. Jagt den Schmaroger Thrap mit Spott und hohn hinaus: Er fchleicht jur Mittagezeit fich boch jurud ins Saus. Berjaget bie Matur burch Beisheit und mit Grunden : Im Bergen wird man fie boch immer wieder finden. Der Spieler, Berr Bargil, als er in einer Macht Sein ganges Rittergut benm Spieltifch burchgebracht, Berrif bie Rarten, fchalt, und fchwur: in meinem leben Will ich mich nimmermehr bem falfchen Spiel ergeben: Ein Spieler opfertauf Befunbheit, Bohlfahrt, Rub. Den andern Tag barauf fieht er bem Spielen zu; Den britten fpielt er mit, boch nur fur andre leute; Den vierten für fich felbft , boch erft nach langem Streite, Um eine Rleinigfeit; ben funften, o ber Thoe ! Befchah es, baf Bargil fein zwentes Gut verlohr. Roch fpielt er, aber wie? burch Schaben wird man fluger: Betrogen warb er fonft; nun ift er ein Betruger.

Dieß ist bisweilen auch ber Dichter lebenslauf:
Sie fangen bittenb an, und horen schimpfend auf.
So sind die, die das Gluck zur großen Welt erkohren,
Erst aus Gefälligkeit, bann aus Gewohnheit, Thoren.
Der Moralist Cleanth verschwur einmal ben Wein:
Nan bringt ihm Wein, er schmählt, und schmählend schenkt

Bu was fann Dacht und Wein bie Jugend nicht verführen! Die Farbe lacht zwar ichon : boch fann bas Beife rubren? Und ber Befchmad! ift gut; jeboch verbient bas wohl, Daß fich ein hoher Geift jum Thiere trinken foll? Berfuchen will ich ihn ! Ich fann ben Wein entbehren : D! bag bie leute boch gleich mir enthaltfam maren: Sleich mir! ein Weifer halt in allen Sachen Daß: (Mit biefen Reben trinft Cleanth bas erfte Glas. ) "Der Wein erfreut bas Berg, wenn man ihn maßig liebet : "Bie haffenemurbig ift, wer fid bem Trunf ergiebet ! Er trinft bas zwente Glas, und fo zwo Blafchen aus; Er preift bie Duchternheit - Gie tragen ihn nach Saus. Bas nußt uns ber Berftanb, wenn ihn bas Berg betrüget, Und wenn ein Augenblick Entschließungen befieget, Die lange Jahre burch, nach vielem Fleif und Dub, Der Weise fich gefaßt; Matur verstummet nie. Ein einger Wint von ihrift mehr, als alle Grunde: Denn bie Bernunft fpricht gut und bie Matur gefchwinde. Saft alle gleichen wir, tros Regeln und Berftand, Dem fpielenben Gargil, bem lehrenben Cleanth.

Direan, ber Philosoph, will fich unsterblich fcmagen. Sie folgen ber Matur; ich lache nun nicht mehr: Daß Menschen Thoren find empfind ich selbst ju febr. Dem Mops log ich fein Pferb, Hircanen feine Traume, Dem Thrap erfargtes Golb, und mir lagt meine Reime. Was hatt ich ohne bieß? Der Ritter, den bie Welt, Moch für ben luftigften, ben flügsten Thoren halt, Der große Don Quichott, war flug in allen Dingen: Mur burft man nicht ben Belb auf Dulcineen bringen, Go bat ein jeber Menfch auch feine Phantafen, In bie er fich verliebt, boch fouft von Thorheit fren. Der Ritter wirb verhöhnt mit ungerechtem Spotte: In einem Stud ift ftete ber Menfch ein Don Quichotte. Gewohnheit und Matur ift, was die Welt regiert: Die erfte hat uns oft, die andre nie verführt. Gewohnheit pfleget fich, als bie Matur ju fleiben; Doch oft entfleht ein Zwift auch unter ihnen benden.

Und bann flegt bie Matur: boch oft im Augenblick Rimmt bie Sewohnheit fich ihr erftes Recht jurud.

Der Rauber, Tullian, fieht von ben ftillen Soben Den jungen Tag hervor aus truben Wolfen geben. Der Morgenrothe Strahl entbedt fich noch nicht gang : Der Sterne gitternb licht verliert ben vorgen Glang, Und holbeDammeung ichwebt, mit feuchtbethautem flugel Und füßen Schauers voll, um ben beblühmten Sugel. Das harte Berg empfindt noch nie gefühlte Rub: Ihm weht ein lauer Beft gelinde Wolluft gu. Er bort bas fruhe lieb ber fluchtgen Gangerinnen: Empfindung und Matur bringt ihm in alle Ginnen. Go gar ein Bofewicht empfinbt ber Ochopfung Pracht, Wann aus bem langen Schlaf ein bbes Berg erwacht. Er ehrt ben Beren ber Welt, ben er burch Thaten fcmahet, Im Bergen, bas umfonft bem Ginbrud wiberftebet. Wie gludlich, rief er aus, wie gludlich ift ber Mann, Der biefe ichone Welt vergnügt genießen fann! D Unschuld, reines Glud, ber Menschheit angebohren! Bie viel verliert man nicht, so bald man bich verlohren! 24ch! eine ganze Welt! - Wie elend bin ich nicht! Bie frob begrußet ihr ber Morgenrothe licht, Ihr Ganger in ber Sob, bem Schopfer tob gu bringen! Singtlife fenb unfdulbebolllich barf nicht mit euch fingen: Denn ich hab ihn erguent. D gludlich, wer entfernt Bon ber verführschen Welt, froh lebt und ferben lernt.

فدللة

Warum hab ich ben Pfab ber Tugend nicht erlesen! Wie schön ist nicht ber teng! wie suß ber Weste Scherg! Was sehlet mir zu tust? Ach! ein zufriednes Herz. So sprach ber Bosewicht, und sah vom Hügel nieder. Was? eine Autsche kömmt von teipzigs Messe wieder? Ereilt, er sist zu Pferd; es rennt zu Raub und Mord, Zur Schande der Natur, der Neubekehrte sort.

γ

#### Un Deren ut.

O Nunca, Senor, O Nunca, esta Cienoia professasse porque es todo peligrosa si quien la entiende la embidia quien la ignora, la murmura.

D. Fran. Banzes Caudamo.

reund, ber als Dichter schreibt, und als ein Weifer lebet,
Von muntrer Liebe singt, nach ernster Tugend
ftrebet!

Oprich, warum greifet stets bes Pobels niedrer Wahn Und giftge Seuchelen der Dichter Sitten an? Die fühlt ein kleiner Geist, unfähig edler Triebe, Die süßen Reizungen der Freundschaft und der Liebe. Rie fühlt er eine kust bennt unentweihten Wein, Die Cato selbst genoß: Er blaht sich und bleibt klein. Ein wirklich großes Herz fehlt oft in Kleinigkeiten: Oft kann die Phantasen des Dichters Seist verleiten. Sein feuerreiches Herz, für diese Welt zu groß, Reißt sich oft glücklich kühn von Vorurtheilen los.

Und das ist frevelhaft! — Man burf in unseen Zeiten Die Wahrheit, aber nie das Borurtheil, bestreiten. Ein junger Autor schreibt, und das mit schlechtem Glück: Man pfeift ihn aus: Er nimmt die Zuflucht zur Ericik, Schimpftalles, was er liest; und wenn der strenge Nichter Das Werk nicht tadeln kann, so tadelt er den Dichter. So sind die Sterblichen! Mops war nicht artig gnug Zum Stußer: Seht! und Mops wird aus Verzweislung

Run will er ernsthaft thun, sich in sich selbst versenken, Und überrebet sich, er könne wirklich benken. Serpsiens Frömmigkeit ernährt die Kinder nicht, Und aus Berzweislung wird Serpil ein Bösewicht. Das Alter raubt dem Bav die Sünden seiner Jugend, Und aus Verzweislung bloß ergiedt sich Bav der Lugend. Thrar, weil er durch Betrug sein Gluck nicht machen kann, Denkt nach, bekehret sich, und wird ein frommer Mann. Die Feigheit des Sissenn wird überall verlachet: Er sieht, daß das Gesecht, kaum zu vermeiden ist, Und aus Verzweislung wird Sissenn ein Renommist. Verzweislung, Jorn und Stolz slößt manches Dichters Busen

Mehr wildes Feuer ein, als alle fanfte Musen. Der Chre hochster Grad war bas, was ohne Frucht In Reimen ohne Seift, jungst Reimreich sich gesucht. Pasquillen fchreibt er nun, jum Schimpf von feinem Stande;

Und lastert, und erreicht den hochsten Grad der Schande So, wie am Gartenthor, der muntre Hplar wacht, Und was er nicht genießt, den andern streitig macht: So sind wir Menschen auch: Wir hassen alle Gaben, Die andern schäßbar sind, und die wir selbst nicht haben. Wie kömmts, o Sylvia, daß dich die Mägdchen schmähn, In unsrer ganzen Stadt? Das arme Kind ist schön. Wie kömmts, daß Pradon einst Nacinen feind gewesen? Nacinen ehrt die Welt, ihm wollte niemand lesen. Warum ist Mussels Jorn auf den Philint entbrannt? Er hat ein kaster: Uch! und was? Er hat Verstand. Auch Cleon wird verhöhnt: in erstrer muntrer Jugend Liebt er ein widrig Weib — Wie nennt man sie? die Tugend.

Herr Stentor årgert sich, daß Philon Benfall hat; Er predigt schlecht, warum? ihn lobt die ganze Stadt. Co suchen wir, geneigt; uns selbsten zu betrügen, Ischmähsucht und in Stolz ein strafbares Bergnügen! In sag ich Schmähsucht! nein, so heißts den herren nicht: Der eine nennt es Wiß, der andre nennt es Pflicht. Die Thorenzürnen—So! geschiehts vielleicht aus Nache? Vein! Tugend, Eifer ists für die gerechte Sache. Die Herrn behalten Necht. Wenn Thrasozankt und schrent, Nenn ich es nicht mehr Zank; ich nenn es Sittsamkeit. Sagt, Star ift gankisch - schweigt! er wird mit blogem Eisen;

Daß er friedfertig ift, euch fonften gleich beweisent. Ich fdweig: Die Thoren find ein furchtbares Gefchlecht. Ich fag es noch einmal: Die herrn behalten recht. Aus Tugend ift es bloß, bag man ben Machften richtet: Auf eines Dichters Sals ein Beer von Regern bichtet. Bergebens ift, o Freund, bie Gluth, die uns entflammt: Du wirft vom blinden Bolt, boch ungehort, verdammt; Und Schreibst bu gludlich fuhn noch gebn Theobicden, Zartuffe wird fie nicht empfinben und verfteben. Da fühlet er bein lieb, fo bald es freger flinge, Und von ben Reizungen ber schlauen Bolluft fingt. Unftatt ber Dantbarfeit, wird er von Gram entbrennen, Und bich jum minbeften ein Rinb bes Satans nennen. Ja, ja, bu bift ein Mann, ber bofe Dinge treibt, Und ber - o Frevelthat! verliebte lieber ichreibt. Jeboch Tartuff ift fromm; er barf uns ftrafend richten Der mehr in Profa lugt, als Reimer in Bebichten. Mud) Momentan ift fromm - Was? Er, ber Bofewicht, Der trinkt, nach Dienen lauft? - Ja, er befingt fie nicht. Doch Sageborn und Gleim, bie niebrer Wolluft bienen, Die find nicht Schägbarer, als lais ober Phrynen. So griff die Seuchelen, fo griff ber Schmabfuche Jahn Und Bavens Cabelfucht vielleicht Boragen an. Doch, Freund, foll Tabelfucht ber Dichter Geift befiegen? Naubt uns bes Pobels Wahn, fo Frenheit als Bergnugen? v. Cron, II. Theil, Dieini, Dein,nicht bes Bolfes Mund, bas Berg macht Weise groß: Dieß spricht ben Sofrates, troß aller Unflag, los. Dieß soll uns troften! — Was? hat nicht bie Dichtfunst Waffen,

Wenn man sie tabeln will, die Thoren zu bestrafen? Nein, nein, ich sag es nicht dem plauderhaften Rohr, Wie jener Stumper that, in oben Wusten vor. Ich will es überall vor allem Volke sagen, Daß Stentor, daß Unit des Midas Hauptschmuck tragen. O warum hab ich nicht den komischseinen Geist, Den auch die Nachwelt noch an Molieren preist! O bacht ich wie Voltair! o schried ich wie Nacine! Alsbenn erwählt ich mir zum Predigtstuhl die Bühne. Dich, o mein Vaterland, lub ich zum Zischen ein; Und wann ein Richter sehlt, — der mag die Nachwelt sehn.

Erhebe bich, o Freund, mit bichtrischem Gesieder!
Sieh stolz vom Helicon auf beine Tabler nieder!
Einst sang die Nachtigall; der Uhu war nicht weit,
Und sprach: dein funstlich lied reizt nur zur Weichlichkeit.
Der Schäfer hort dein lied: entzückt von deinen Tonen,
Sinkt er ganz schmachtend hin, im Arm von seiner Schönen,
Und küßt sie feuriger. Mich hort um Mitternacht
Der Weise, der allein ben später tampe wacht.
Mein lied tont furchtbar schön, und mehrt der Nächte

Bu schwermuthvollem Ernft ben hoben Geift ju weden.

Quál

Qual ich auch gleich sein Ohr; bieß Qualen beffert ibn; Und folglich ist mein lied dem beinen vorzuziehn. O grundlicher Beweis! die Rauhigfeit der Rehle Macht ben dir dein Berdienst! antwortet Philomele. Dir gonn ich dieß Werdienst; mir gonne meine Ruh: Wenn du mich gleich nicht hörst, der ganze Hann hort zu. Bergnügt durch die Natur, beweg ich wahre Weisen, Den Water der Natur unschuldig froh zu preisen.

Wer nicht bie Dichtfunft kennt, schimpft oft aus Eigenfinn;

Die Macht bes Borurtheils reißt auch ben Frommen hin: Und wer die Dichtkunst kennt, wer selbst als Dichter singet, Slaubt oft, ber Ruhm sen sein, um ben er andre bringet.

## Gunthers Schatten.

don warf ber fille Mond mit ruhig blaffem Scheine Sein melancholifch licht auf fchauervolle Sanne; Es schwieg bie Belt; ber Than fant langfam auf bie Flur, Lind fühlte mit bem Beft bie ichlummernbe Matur; Modwacht ich;heitrer Dacht nachbentenb heilig Schweigen Rann ben entbunbnen Beift in feiner Große zeigen, Wenn ber ermubte Thor, von larm und Wolluft fatt, Raum fühlt, bag et noch ift und eine Geele bat. Dloch macht ich ; die Eritif, die Freundinn mahrer Dichter, Beichafftigte ben Ginn. Stoly warf ich mich jum Richter Berflogner Zeiten auf. Mir ichien ein Gunther flein; Mir ichien fein niebrig lieb nur fehlerhaft gu fenn: Als mich ein leichter Schlaf mit stiller Macht besiegte Und bie Bebanten fanft in Phantafenen wiegte. Muf einmal wectte mich ein wild Erftaunen auf: Das Berg folug heftiger, erhist bom fonellen lauf Des wallenben Bebluts : ich fant erfcprocen nieber : Ein falter Schauer brang burch alle meine Glieber; Und mein erftarrter Blid fah Gunthers Schatten ftehn, In blaffer Majeftat, ernft, furchtbar, und boch fcon. Mus feinen Augen glangt ein rubig bobes Feuer: Doch hieng an feiner Dand bie oftbethrante leger;

Und

Und ein Enpreffenzweig war in der linken Sand; "Bu feinen Füßen floß ein blendendes Gewand.

DJungling, ber jur Bahn bes beutschen Pindus gehet, Und sich, das fühne lied zu tadeln, unterstehet, Das ich, das Günther oft, entfernt von Aunst und Zwang, Berauscht von frohem Wein und frener liebe, sang; Otable mich nicht mehr! Du kannst nicht Günther werben: Ich könnte — — sepn. Verführung und Bei
fchwerben

Werberbten mein Genie; gieb alle Schuld ber Zeit, Den Sitten unfrer Belt, bes Baters Strengigfeit. Much bir hat bie Matur ben feurgen Beift gegeben, Der mich entzündet, fren und ungezähmt zu leben. Daß bich nicht gleicher Trieb in gleiche Moth gebracht, Ift Auferziehung Schuld, Zeit-und ber Worficht Macht? Nicht eigenes Berbienst. D bank bem ewgen Wesen, Das bich ju melfer Ruh, und mich jum Schmerg erlefen. Ben einem flillen Dann, ben euch Birgil befchrieb, ! Bohin bie Frommigfeit ben Gohn Unchisens trieb; Ben einem Millen Bann, ben gartlich eble Geelen Bum finftern Aufenthalt verliebter Rlagen mablen; Wo Dibo nach betrübt in Myrthenmalbern irrt; We noch ber Sappho lied nach ihrem Phaon girrt; Wo Proceis burch die Nacht von ichattenvollen Sannen Den liebsten Jungling sucht; wo Thosbe, fill zu weinen, Sich in die Buiche ichleicht; furg, wo ber Chor iftmobnt, Den ftrenger Liebe Gluth mit bitterm Schmers gelohnt ;

Die Geelen, bie auch ist nicht lieb und Schmerz vergeffen : Dort liegt ein andrer Wald von lorbeern und Enpreffen. In biefem iert erblaft ber Dichter traurge Schaar, Die fonft ein Spiel von Glud und Scherg. und liebe mar. Theils fdweifen bort umber, verfenft in beilgen Traumen, Bald über obes Felby bald unter hohen Baumen. Es flieft ein feichter Bluf fill und betrubt vorben : Gen leifet Murmeln nahrt Ernft und Melancholen. Und theile verfammlen fich, um bie gefühlten Dlagen, Durch Trieb und Glud vereint, einander vorzusagen. In traurger Sobeit bort ber Chor ber Geelen gu : 3hr Glud ift gartlichfeit, ihr gang Befühl tft Rub. Dort kann bes Orpheus lieb in fanften harmonien Micht Felfen, aber boch noch Thranen, an fich gieben: Selbst blaffer Schatten Ruh empfinbet feine Qual. Er ruft, Euridice! es schalle bas bunfle Thal, Curbice! jurud. Dicht mehr verfolgt von Schonen, Seufst er : ber gange Chor, mit murmeinb leifen Tonen, Seufit nach, Euridice! - Bom prachtgen Rom verbannt, Weint Majo borten noch nach lieb und Baterlanb: Bir alle weinen mit, wenn wir in fillen'Choren Sein flagenvolles lieb, uns felbft bebanernb, boren. Mus jeber Begend ift ein Chor von Dichtern ba, Die gurnenbes Befchick jum Opfer fich erfah. Magias" feufget bort und fühlt bie vorgen Triebe: Dord trauret noch jugleich fein lieb und feine liebe.

Rein

<sup>.</sup> Magian, ein frenif bet Port, ber wegen feiner Liebe und feines und giadli ben Enbes ber ibmt ift. S. Journal etranger, Fevrier 1755. p. 54

Rein Berg ift, bas fo treu, fo ftart, fo gartlich liebt, Als ber, bem fein Geschick ben Trieb gur Dichtfunft giebt. Der Mufen fanfte Gluth erweichet Berg und Gitten. Die hat ein großer Geift ber liebe Dacht bestritten. Der hat ein niebrig Berg, ber ihren Trieb nicht fennt, Und, ber Natur entwohnt, Empfinden Schwachheit nennt. Much Spencer \* flagt mit uns ; Die fchattenvollen Grunbe Empfinben, wenn er fingt, und feufgen Rofalinde! Umfonft fucht er fein Glud: gelehrter Stuger Chor Zog fustematisch flug ihm einen Stuger bor. Die Weisheit lehrt ihm brauf bas ftolge Glud verachten Doch mußte balb fein Berg von Rofalinden fcmachten. Durch reine liebe wird ber Dichter Berg erhoht: Er liebte, boch umfonft; er feufite, boch verschmaht. Er fang, man bort' ihn nicht; ber Jugend heitre Bluthe, Der schönften Bilbung Reis, bas redlichfte Gemuthe, Apollo liebte fo; Dieß alles wird verschmäht. Der forbeer blieb gurud und feine Daphne flob. Wer weiß, ob ungerührt von bichtrifch fanften Tonen, Bon mahrer Bartlichkeit, von jugendlichen Thranen, Die fprobe Schone nicht, verewigt burch fein licht, Da fie bem Trieb entfloh, ber ihm im Bergen gluht, Da fie bas gartlichfte, bas befte Berg betrübte, Sich felbft verführt, vergaß und einen Geden liebte! Der plump und ungestalt, voll Stolz und Unverstand, Bon ungefähr ben Weg ju ihrem Bergen fand.

3 4

Am

<sup>\*</sup> Bon Sprucku f. Journal etranger, Maj 1755. p. 172.

Am Hof will Spencer bann ben Wohnplas sich erlefen : Wann ist ein großer Geist ben Sof geschäßt gewesen? Ob Sibnen gleich ihn schäft, obgleich ihn Effer liebt; Klugsenn ist ein Versehn, bas man nicht leicht vergiebt. Eecis wird halb sein Feind. Sich eugendhaft zu zeigen, Macht stets ben Hof verhaßt. Doch laß mich von ihm schweigen

Und frag nicht nach bem Blud, bas ihm fein lieb erwarb; Die Nachwelt lef' es nicht, baß Spencer hungers ftarb. Doch faum mar er erblaft, fo feufsten felbft bie Thoren; Wie viel hat Engeland mit Spencers Beift verloren ! Ein Grabmaal baut man ihm, bas fich ber Beit entreißt, Und ichreibt barauf : Sier ruht ber Britten größter Beift, Der hohe Taffo fucht in ben belaubten hannen Den gartlichen Detrach, um ftill mit ihm gu weinen, Dief ift ber Dichter lobn, bie Frucht von ihter Dub : Man ehrt fie nach bem Tob, und lebend haft man fie. Was foll ich von mir felbst und beinem R -- fagen? Dicht wir, nein, Deutschland mar am meiften zubeflagen. Wenn bumich tabeln willft, so bent an mein Geschict Und an bie Brabichrift erft, \* bie ich gewählt, jurud. " hier ruht ein Schleffer, weil lieb und Blud nicht wollte, Daß feine Dichterfunft jur Reife fommen follte. 33 D! Pilgrim, lies geschwind und manbre beine Bahn; , Sonft fledt bich noch fein Staub mit lieb unblinglud an. Im ftillen Morthen . Sann, fann fich nunmehr mein Schatten

Fren von ber Menschheit Qual, mit Flemminge Beifte gotten.

<sup>\*</sup> C. Bauthers Berichte p. 77 5.

Ich fam, um bich ju febn, jur Obermelt juruch: D Jungling, traue nicht bem unbeftandgen Glud! Much bu wirft einst vielleicht ftill und verlaffen weinen: Bielleicht erblick ich bich in unfern ftillen Sannen, Wenn dich ein früher Tob, der Thoren furchtbar scheint, Der mahre Beisen lohnt, mit unfrer Schaar vereint. Des Gluckes lacheln kann ein ebles Herz nicht blenben : Die Jugend bluft ben bir. Gie wurdig anzuwenben, Gen beiner Muhe Zweck. 'Gieb mit gefestem Ginn, Wann es bas Bluck befiehlt, was es gegeben, bin. Bergebens hoffest bu, vom Unglud fren zu bleiben: Rannft bu noch reizenber, ale ich und Taffo, fcbreiben? Saft bu noch mehr Berbienft, als Spencer? murre nicht, Wenndich feinUnglud trifft! Thu,gleich ihm,beine Pflicht. Dent nicht, wo Unruh wohnt, ein mahres Glud ju finden; Und wenn dich Chloe flieht, fo bent an Rofalinden, Die Borficht bleibt gerecht, und ift brum nicht ergrimmt, Wenn fie bem Weisen gleich geringe Guter nimitt. Ihm hat fie mehr, als nur, was Thoren reitt, gegeben : Sie gab ihm froh ju fenn und tugenbhaft ju leben. Ihr Dichter, beren lieb erhabne Herzen rührt, Das tafter fuhn bestraft, durch Scherz zur Weisheit führt! - gurnt nicht, wenn wiber euch fich Deib und Glud vereinen : Die Ruh erwartet euch in unfern Mnrthenhannen. Genb mir an Reblichfeit, boch nicht an Fehlern, gleich ; Ihr richtet über mich; bie Nachwelt richtet euch. Lerne andre gutiger, euch felber ftrenger richten : Blaubt ja nicht alljufruh, die goldne Beit im Dichten

## 138 Lehrgedichte. Gunthers Schatten.

Sen schon in Deutschland ba. Zwar ist stimm ich mit ein:

Weil Preußens Griedrich lebt, kann sie nicht ferne senn. Flieht jenen falschen Wiß, ber späte Römer schwächte, Der Frankreich halb regiert, und euch beherrschen möchte. Sucht Wiß und Schönheit nicht auf allzusteifer Spur: Wollt ihr erhaben senn, so folget ber Natur. Nichts ift erhabener! D Jüngling, meine Lehren Sind nicht allein für dich; ganz Deutschland soll sie hören. Was dir mein Mund entbeckt, schreib beinem Vaterland: Im Hann erwart ich dich!

So fprach er: und verschwand.

#### ちとりとりないとうらいろうらいろうろうろう

## An Herrn R\*\*.

o klagt mein R \* \* auch? Auch er ift unzufrieden? Er, dem der Borficht Hulb, was glucklich macht, beschieden.

Berftand und Redlichkeit? Ein mahrer Menschenfreund Bleibt weife, wenn er lacht, und beiter, wenn er weint. Freund, der Gefichtspunct bloß, von bem man auf fie blicket, Macht andre Sterbliche begludt und unbeglücket. Der hohe Menton brang in em'ger Weisheit Rath. Und fand, daß an fich felbft fein Wefen Farben bat: Blog von ber Gonnen licht, nachbem es auf ihn ftrablet, Wird jeber Begenftanb veranbert und bemablet. So ift ber Menschheit Glud: auf unfern eignen Bahn Kommt hoheit, Miebrigfeit, Glud ober Unglud an. . Der Erbball felbft, ein Plag voll manbelbarer Scenen. Bon tacheln ohne tuft, von balb vergefinen Thranen, Bon leicht ertraumtem Blud, von felbft erfundner Dein, If geographisch groß und aftronomisch flein, Der Sterbliche, gewohnt fich felbsten boch ju achten, Wird alles, und fich felbft, einseitig nur betrachten : Go wie ber Eriticus ein Werk partenisch lieft, Und jeben Dichter schimpft, ber nicht fein Schuler ift. Dich rubrt ber Dichtkunft Macht: Erispin wird andere richten:

Der findet fein Benie an Sageborns Bebichten,

lacht,

Lacht, wenn Zaire weint, und bleibt empfindungslos;
Dem heißt Barbosa nur und Nevizanus groß.
Dem hupfenden Geschöpf, das unfre Schönen schäßen,
Dem Tanzai, den nur Spiel und Tanz und Wein ergößen,
Wenn er in Opern läuft, ermüdt von Tanz und Spiel,
Wird Du Pre größer senn, als Milton und Virgil.
Indessen wird Sargil, den Schäße sparsam machen,
Den Du Pre, den Wirgil, den Nevizan verlachen:
Ihm heißt nur Pinto groß. Dieß ist der Zweck der Müh
Nuhmgeizger Sterblicher! Zwen Thoren loben sie,
Weil sie zehn andre schmähn. Das Glück ist, wie die Chre,
Einbildung — Jeder Mensch hat seine Sittenlehre,
Die er sich selbst erdenkt, und bildet stolz sich ein,
Fromm, klug — nur nach Verdienst nicht glücklich gnug
zu senn.

Ein kleiner Jehler kann bie Frommheit nicht vernichten; Denn ben verzeiht man sich, Wenn wir ben Nachbar richten. Dann sindt ein strenger Recht und andre Regel Statt, Weil ber fast allzeit Glud mehr, als Berdienste, hat. Warum will bas Geschick bem Menschen nicht erlauben, Der stets sich weise glaubt, sich auth beglückt zu glauben? Ich! ber entslieht sich stets, sucht stets sich zu zerstreun, Fühlt murrend seinen Schmerz und sieht sein Glud nicht ein.

D wurde bem Sejan zum Denken Zeit gelaffen! Jest fliehet er fich bloß; bann wurd' er gar fich haffen. Sein eigner Freund zu senn, ist jedem nicht erlaubt: Sejan findt nicht bie Ruh, die er boch andern raubt. Sein kummervolles Herz betäubet fich nicht immer: Was hilft ihm Macht und Gold, was der Juwelen Schimmer;

Wann biefes einst erwacht und stärker schlagend spricht, Dbe gleich bie Welt nicht bort : Erzittre, Bofewicht? Much ba noch , wenn bas Bolf ihn einen Belben nennet, Ihm jujauchit, ihn verehrt, und ihn ju feben rennet, Saft er fich: Mur hierinn ift noch Sejan gerecht, Ben Rnechten foniglich, ben Ronigen ein Rnecht. Die Unruh wird fein Glud, Die Quelle ber Befchwerben, Die Sterblichen verbeut, fromm und gefest gu werben. Mus Unruh arbeitsam ermubet fich Cecil: Blog um fich felbft ju fliebn, lieft er und schreibt fo viel. Mus Unruh, Die ichon offe der Runfte Trieb gewefen, lernt mancher Stuger nabn, und manche Schone lefen. Bergebens ift bie Dub, vergebens Schlaf und Wein; Sie fiegt; nie lernt ein Thor bie Runft, allein gu fenn. Der ftille Weife nur, ber feinen Werth empfinbet, Wenn er fein Berg erforicht und es erhaben findet, Rann wirflich rubig fenn. In fußer Ginfamfeit, Mo fein unnüger Fleiß ihn außer fich zerftreut, Mo fein bermirrter Stoß unfinnger Folianten Bon amf ger Thoren Sand, bie nie die Bahrheit fannten, Die ebeln Stunden raubt. Er lacht ber Stumper Bahn, Und gunbet ben Toback mit Stentors Reimen an. Ja, dieß scheint mir ein Glud! boch so wird Mops nicht benfen ,

Der fich voll Ruhmbegier gu feinen Ruberbanken,

Bu prachtgen Sofen brangt. Dorthin wend einen Blick! Sieh, alles schimmert bort! Bielleicht wohnt bort bas Gluck. Romm nicht bem Glanz zu nah, er möchte sonst ver- schwinden;

Wo nicht bie Ruhe wohnt, war nie das Glud zu finden. Was fühlt ein Fürst für Glud, das nicht auch dieser fühlt, Der in dem Trauerspiel des Königs Rolle spielt?

Der Pobel gafft ihn an, den Schmint und Rleid betrügen;

Der Held seibst hat die Müh, wer zusieht das Vergnügen.

Stets ist die Rolle schwer: Wie mancher spielt sie schlecht!

Und auch der Beste spielt nie dem Parterre recht.

Der Thor pfeift überlaut: doch der vergnügte Weise

Schweigt still, sieht lächelnd zu, klatscht oder pfeift ganz leise.

JafdimmernbGlud istWahn! Doch ist auch bieß genug?
Ift benn ein jedes Glud ber Sterblichen Betrug?
Nein, Freund, es ist ein Glud! Doch kannst du bich beklagen,
Daß Welt und Borsicht dir dieß seltne Glud versagen?
Nein, bende geben dirs in vollem Naße zu:
Und was ist dieses Glud? Berstand und Seelenruh.
Auch von den Freunden fern, die noch in Unspachs Mauren
Zerstreut und unbekannt um ihren R... trauren,
Ran R... gludlich senn. Für ein erhadnes Derz
Ist in den Thranen selbst mehr Wollust noch, als Schmerz,
Die Zärtlichkeit erpreßt die stille Schwermuth nähret,
Die Freundinn weiser Nuh, die Menschen fühlen lehret.
D Einsamkeit! D Glud, das nur der Weise kennt,
Bor der der Thor sich schwet, die Tanzai traurig nennt!

Du bist ber Weisen Wunsch! Stolz auf ber Mahrheit lehre, Flieht er bas falsche Glud, und lacht ber falschen Shre. Hot eine Fabel an! bie heitre Weisheit liebt Ein flüchtiges Sewand, bas man der Wahrheit giebt. Die Thorheit fand einmal bas Glude schlummernd liegen, Und stahl ihr, theils aus Scherz, und theils uns zu betrügen, So Füllhorn, als Sewand, und bem erwachten Glud Blieb bloß der Thorheit Kleid und Scham und Schmerz zurück.

Es zog es tranrig an : noch schleicht bas Gluck vergessen Und ungesehn herum; die Thorheit larmt indessen, Auf fremde Rleiber stolz. Seitbem sieht auch ber Wahn Die Thorheit für das Gluck, das Gluck für Thorheit an. Man flieht vor wahrem Gluck, und in den meisten Fällen ,\* Bertheilt die Thorheit Ruhm, Macht, Reichthum, Ehrenstellen;

Was nur ihr Füllhorn hat, wirft fie ben Thoren zu: Mur eines kann sie nicht ben Thoren geben & Ruh. Sewohnt ben wahren Wiß und bas Berdienst zu haffen, Sucht sie ben Secken aus: Der Weise bleibt verlaffen, Weil er bas mahre Gluck allein erkennt und liebt,. Dem bas verführte Bolk ben Namen Thorheit giest.



١

# Am Tage meiner Geburt\*.

err, was ist das leben der Menschen, und was sind seine Jahre! Sie fließen bahin, wie ein Bach, und rieseln hinweg, wie eine Quelle, und ihrer wird nicht mehr gedacht.

Die Balfte meiner laufbahn ift vielleicht vollendet — vielleicht bin ich naher benm Ziele, als es scheint. Herr, krone mich, wenn ich meinen lauf vollendet habe! Sprich zu meiner Seele: Fahre hin in Frieden! Sprich zu ber ire bischen Hutte: Ruhe sanft in dem Schooke, aus dem du entsprungen! Herr! nimm meine Seele auf zu dir!

Bum fünf und zwanzigsten male geht mir die Sonne auf. D herr, was war ich, ehe bu mich aus der Tiefe der ewigen Nacht in das teben hervor gerufen? Was war ich vor fünf und zwanzig füchtig verschwundenen Jahren? Was werde ich in fünf und zwanzig Jahren senn? Werde ich noch den Funken von beinem Glanze, die irdische Sons ne, betrachten? oder werden meine Gebeine versammlet ben der Usche meiner Bater ruhen? Ich werde nicht sterben der Geist, der in mir denket, wird seben, und des Herrn Werke verkündigen, wenn auch die Glieder vermorscht sind.

Diefe erhabene Profe wird an biefem Orie bem Lefer wiche mangenehm

Ich werbe leben, aber wie? - D Bater aller erschaffenen Befen! erbarme bich beines Geschöpfs! Du sprachst zu mir: Berbe; und ich wurbe. Meine Augen eröffneten sich bem irbischen Lichte. Noch unreif zu gebenken, erkannte meine Geele ihren Schöpfer noch nicht. Ungewohnt, zu sent, zu begrüßte ich die Welt mit Thranen: Ich wurde ein Mensch, Berr, und bethete bich an.

leichtsinnige Jahre ber Jugend! wie schnell send ihr verschwunden! Wie wenig Augenblicke flossen wurdig in die Ewigkeit! Wie viel verschwendete Stunden werden mich anklagen? Derr, wenn du mich vor Gericht ziehen willst, so werden meine Sebeine zittern, und meine Lippen werden ben verstummen.

Ich habe gefündiget, o Herr! die Seele, ju hohern Geschäfften bestimmt, erniedrigte sich, und verleugnete ihern Ursprung. Gefangen von niedrigen lusten, vom Geoprange der Welt betäudt, von der versührenden Stimme der Wollust gelockt, verlebte ich sorglose Tage. Du erschuft mich zum Engel, und ich erniedrigte mich zum Staube. Herr, du kennst mein Herz; bilde es nach beinem Geofallen! Entreiß meine Seele den Irrthumern und meine Sinnen der Verblendung! mein Geist verehret dich, ewiges, allmächtiges Wesen! Er fühlet seine Schwachheit, verabscheuet die Sunde, sundiger, zittert, empfindet Reue, sundiget wieder und bethet dich an.

D herr, entreiß mich bem Berberben! beine Gnabe sen machtig in meiner Schwachheit! herr, ich will bir banken, so lange ich noch hier bin, und meine lippen solen bich preisen, bis sie der Tod schließt. Du behütetest bein undankbares Geschöpf vorlinglude; Du starketest mich in meinen Geschäfften; durch beinen Geist geführt, strebete ich bennoch, meinen Nebenmenschen zu nußen, und was ich Sutes gethan habe, (wenn ich etwas gethan habe,) kömmt von dir. Du bist heilig, o Gott, und ich bin ein verworfener Sunder.

Gottmensch, Berfohner, erbarme bich mein! vers gieb, ewiger Bater, die Sunden meiner Jugend! leite mich, o Perr, so werde ich nicht irren; leite mich zu deisner Wahrheit! Soll ich noch langer hier wohnen, Herr, so heilige mich! Gieb, daß ich mein leben dir und meinem Rachsten weihe.

Laß mich nicht ben Spott ber Gottlosen fürchten, noch ben John ber Joffartigen. Entreiß meine Seele ben-Stricken bes Berführers, laß mich mit bem Munde besteinen, und im Bergen empfinden, du senst der Derr, und kein wahres Gluck sen außer dir. Gieb Starkezu meinen Beschäfften, erleuchte meinen Verstand, erhebe mein Derz, daß es begierig werde, nicht ber Welt, sondern dir, gefällig zu werden. Gieb mir die Ruhe, Herr, die Ruhe, die Begleiterinn der wahren Tugend. Kann Betrüdniß und leiben

Leiben mein Berg beffern, Berr, so gieb mir auch meinen Theil an Rummer und Schmerzen. Du wirst beinem Kinde feine last auflegen, bie es nicht ertragen kann.

Gieb mir nicht ben irbischen Reichthum, ber bie Seele erniedriget, und den die blaffe Sorge bewachet. Laß mich
reich senn an guten Handlungen. Sieb mirnur so viel, daß
mein Berz nicht von Sorgen der Nahrung eingenommen,
seines höhern Endzweckes vergißt. Willst du mir irdische
Schäse verleihen, Herr! so gieb mir Verstand und Willen,
sie wohl anzuwenden.

Die weltliche Chre sen nicht meine Bunfch; und ber Benfall ber Welt sen nicht meine Sorge. Aber, o Herr, lag mich nicht zu Schanden werden vor dem Bolfet Mein Gerücht sen unbefleckt, und mein Name sen nicht ber Spott ber Verläumber. Wenn ich einst liege und schlassein Frieden, so laß mein Andenken einigen stillen reblischen Herzen werth senn. Rein Fluch und keine lasterung beschwere meine Grube.

Gieb mir den sußesten Troft des menschlichen Lebens, wahre Freude.. Segne meine Geliebten: sie find bein, und verehren beinen Namen. Segne meine Baterfiadt!
Segne uns, Herr, so sind wir gesegner!

## 148 Lehrgedichte. Am Tage meiner Geburt.

Laß meine Seele in Friede fahren zu seiner Zeit! taß mich ben meinem Ende, getröstet durch dein Wort, gestärstet durch den Wort, gestärstet durch den Glauben, geheiliget durch deine Gnade, aus der Welt scheiden. Rein Bild des Schreckens erscheine vor meinen brechenden Augen; feine begangene Missethat ängstige meine Seele; fein irdischer Wunsch halte meine Seele zuruck. Laß mich getrost, durch das Berdienst deines ewigen Sohnes, in das Reich der Ewigseit treten. Segne mich in meiner lesten Stunde! Mein Ende sen wie das Ende der Gerechten.

Ewig tob und Preis und Chre fen bir, ewiger Bater! Berfohnender Gohn des Ewigen, Meftias, bein Name fen geheiliget! Geift! bir fen ewig tob und Preis!

# Oden und Lieder.

Erstes Buch.

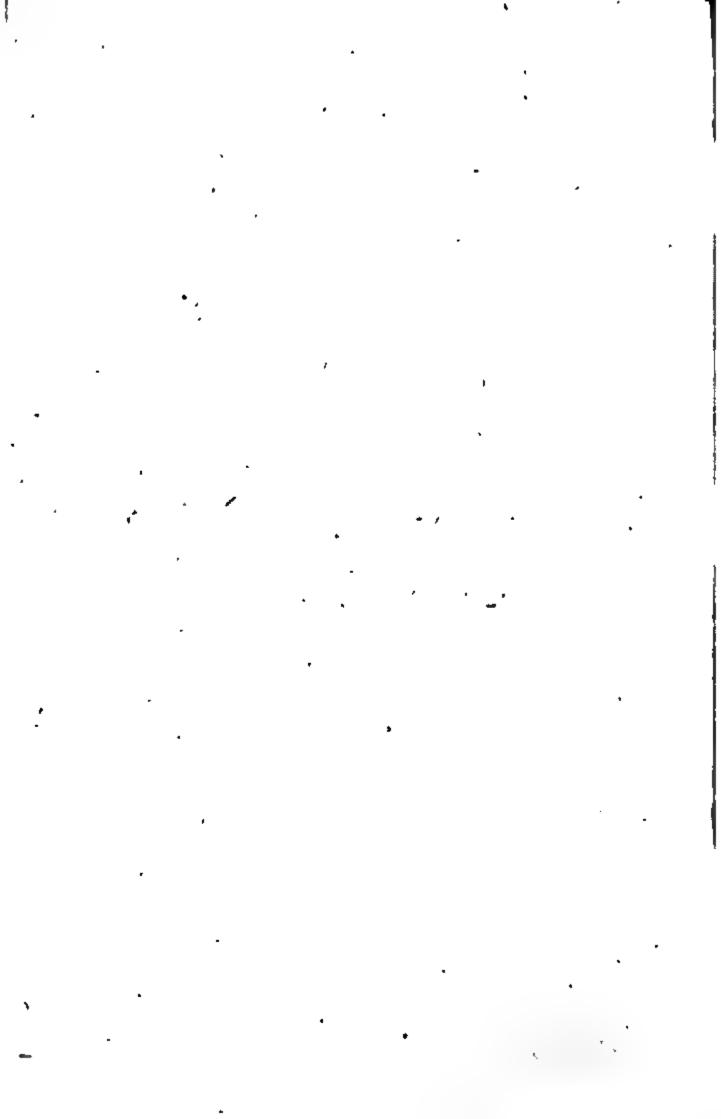

# Oden und Lieder.

Erstes Buch.

# Lob der Gottheit.

arf eine fterbliche, noch ungeweihte Leger Sich in bie Hormonie zu mischen unterftehn,

Momit bie Spharen bich erhöhn: Co gieb ihr ungewohntes Feuer!

Dir, Schöpfer! fingt meintied; bich preisen meine Zahren, Erpreßt von Luft, erpreßt von Dankbarkeit! Mein lieb troft ber Bergeffenheit: Denn es extont ju Gottes Chren.

Beift!

Seist! ben man überall in seinen Werken findet Und nie begreift, erblicket ober kennt, Den jede Gegend anders nennt, Und ben kein Sterblicher ergrundet;

Wie groß bift bu, felbst ba wir bich nicht kennen! Der ift kein Gott, ben Staub begreifen kann: Der Menschen allzustolzer Wahn Ann bich nicht benken, will bich nennen.

Du rufft dem Frühling ju; er tommt, und jungeFreuben Umtanzen ihn vergnügt; es lächelt die Natur: Der West streicht schmeichelnd durch die Flur, Und fühlet Die erhisten Wenden.

Es neigen fich vor dir der Blumen bunte Heere; Das stille Beilchen preist des Schöpfers gutge Macht. Bergnügte Stille füllt die Nacht, Und herrscht auf dem entschlafnen Meere.

Du willst, und schon, schon zurnt ber Sturm von ferne, Und unschet mit Geräusch ber Wellen trübes Grun. Der Tag entweicht, die Weste stiehn, Und Blige leuchten flatt ber Sterne. Ein sturmscher Mord burchbrauft bie tranzigen Gefilde; Der Wandrer, schauervoll, erschrocken und allein, Sucht Sohlen im betrübten Hann, Dem Aufenthalt vom scheuen Wilde.

Langsam entwurzelt finkt mit brohend schwerem Falle Der Sichbaum furchtbarbin, ber seit ber Gunbfluch ftand: Er finkt, sein Fall erschreckt bas land: Es bonnern ferne Wieberhalle.

Ich seh ben ftiller Nacht viel tausend Welten schimmern; Bielleicht find sie bewohnt vom menschlichen Seschlecht, Das beiner Borsicht Hand gerecht Bestimmt zu bessern ober schlimmern.

Wie viele rollen noch! Wie viele find vergangen, Durch beinen machtgen Wink im Augenblick zerftort! D herr! wie lebt ber Mensch bethort, Setauscht vom Rummer und Verlangen!

Auch dieser Ball wird einst durch beinen Wink vergeben: Dannkommt im Siegsgepräng ber Richter unfrer Welt. Ihr, die bas Grab umschloffen halt, Ihr Tobten, eilet, aufzusteben!

#### Oben und Lieder.

154

Es kommt ber ewge Tag, ber Zweck von allen Tagen, Der Tag, um ben bie Welt erschaffen worden ist; Dann schweigt ber Frevler Stolz und lift; Dann schweigt ber Frommen heilges Rlagen.

Dann, Schöpfer! will ich bich mit beffern liebern fingen; Dann bien ich bir verklart in beinem neuen Reich! Ihr Stunden! o beflügelt euch, Und eilt, mich bald bahin zu bringen!

IhrEngel! ließt euch sonst zum Erbball freundlich nieber: Erhebet meinen Geist und reißet ihn von hier. O! singt ber Gottheit lob mit mir, Lehrt meine Lippen eure Lieder!

# Empfindungen über die göttlichen Wohlthaten.

s steiget, Gott, bein tob von allen Ereaturen Zu beinen Himmeln in die Hoh; Die Walber loben bich; es bluhen die die Fluren, Und rauschend ehret dich die See.

D Schöpfer! um bein lob nach Wurden zu erzählen, Dend't auch kein Seraph tief genug. Beneft auch kein Seraph tief genug. Es preisen bich von bir geschaffne Seelen, Mit jedem regen Athemzug.

Bon beiner Enabe voll, blubn jugendliche Hanne, Mit tuft, wie Sten sonst, erfüllt. Noch ist das Paradies! Doch ach! Der Mensch alleine Ift nicht mehr Gottes Sbenbild.

Ein straffich Bolk und eine Welt von Sunden Reizt deinen Zorn: Du bist gerecht. Wer kann dich fliehn! wo wirst du Hulfe finden, Berführt unseliges Seschlecht?

Von eitlem Stolz febt schlummernd und betäubet Die sichre Welt von dir getrennt. Uch! alles muß vergehn: Der Herr alleine bleibet, Der Herr, der unsre Herzen kennt.

## Dben und Lieder.

Wo foll ich hin, o Gott? wer wird mich ichugen? Und was ist mein verdienter lohn? Ich sehe schon ben himmel schlängelnb bligen: Von fernem rollt ber Donner schon.

Doch nicht ber Strafe Furcht kann mich allein erschrecken: Mein eignes Berg erschrecket mich. D konnt ich mich, o Herr, mir selbst versteden! Wie groß bift bu, wie strafbar ich!

Den Gott, ber mich vom Unfang her geliebet, Mir einen Geist, ber benket, eingehaucht, Den ewgen Gott, ben Herrn hab ich betrübet, Und seine Gaben nur misbraucht.

Und ihr, unsterbliche unsichtbare Begleiter, Die unsern Blicken nie erscheint, Ihr seht mich! eure Stirn ift nicht mehr himmlisch heiter; Weil ihr mitleibend mich beweint.

Herr, schlage zu! bu kannst mich heftig strafen; Doch mehr, als ich verdienet, nicht; Doch schonst du noch, und beine Blige schlafen, Und rufen mich nicht vors Gericht.

Was für ein Blid erschüttert meine Seele? Ift schon des Erdballs Ende da? Was sehich? welches licht durchstrahlt die dbe Höhle;? D Gott! Meßias! Golgatha! Den ich ergurnt, ben feb ich fur mich leiben! Gott als ein Mensch, ber Schöpfer cobt! Er will fur mich am heilgen Rreuz verscheiben; Er leibet bas, was mir gebrobt.

Welch Wunderwerf! welch heiliges Entzücken! Und welch Geheimniß zeiget fich! Dun bin ich fren! die Sunden, die mich drucken, Meffigs! nimmft du nun auf dich.

D warum tann ich nicht auch für bich fterben, Der bu für mich gestorbensbist! Dein, Sterblicher! willst bu bir Beil erwerben, So glaub an ihn, leb als ein Christ.

## Abend: Andacht.

Der Körper eilt zur Ruh: Der Körper eilt zur Ruh: Es fallen in ber Stille Die muben Augen zu.
Bergieb ber Schwachheit Sunden, Berschon mit Forn und Straf.
Laß mich bereitet finden
Zum Tode, wie zum Schlaf.

Laß, feen von Schreckenbilbern Und wilder Phantasen, Die Seele sich nichts schilbern, Was ihrer unwerth sen! Laß fren von eitlen Sorgen Mich wieder auferstehn, Und auf den Kampfplaß worgen Mir 11euch ihren gehn. Doch, wenn mit festem Schlummer Des Todes leste Nacht Den Freuden, sammt den Rummer, Ein schnelles Ende macht; Herr, starf mich, wenn der Schrecken Der lesten Stunde broht. Mein Gott wird mich erwecken; Ein Schlaf nur ist mein Tod.

Dein Beil hab ich gesehen: In Frieden fahr ich hin, Weil ich, benm Auferstehen, In deinem Reiche bin. Wohl dem, der bis ans Ende Sich als ein Christ erweist! Rein Gott, in deine Hande Befehl ich meinen Geist!

## をおしませたかんかんのできるとうというかんかんかん

## Lob Gottes.

err, ber du alle Welten lenkest!
Was sind wir, daß du unser denkest?
Unsterblich, doch des Todes Raub,
Sind wir, halb Engel und halb Staub:
Was sind wir, daß du unser denkest?

Du führst uns aus bes Todes Soble: Lobsing bem Herren, meine Seele! Sott nahm ber Menschen Schuld auf sich; Er lebte, litt und ftarb für mich: Lobsing bem Herren, meine Seele!

Herr, laß bein Wort mich unterweisen; In Ewigkeit will ich bich preisen! Herr, führe mich auf rechter Bahn, Nimm meinen Geist zu Gnaben an; In Ewigkeit will ich bich preisen. Ich bath, und Gott hat mich erhöret; In Freude ward mein Schmerz verkehret. Wann hoffnung, Troft und Nath gebricht, Berläßt doch Gott die Seinen nicht: In Freude wird mein Schmerz verkehret.

Bergieb, wenn ich aus Schwachheit fehle: Herr, bich erhebet meine Seele, Auch in bes Tobes finsterm Thal, Erquicket mich bein Gnabenstrahl. Herr, bich erhebet meine Seele!

# Am zwanzigsten Geburtstage.

er Tag erneuert sich ist, in dem ich die Strahlen des Lichtes, Betäubt vom Sefühle, zum erstenmal sah: Zum erstenmal fühlt sich der Wurm, er ist, er empfindet, er benket, Und grüßet mit Weinen die kunftige Pein.

Roch nicht, o Schöpfer, bein Bild, noch unreif zu beinen Gebanken, Bon tausend ihm neuen Begriffen burchirrt, Erhob bich bazumal schon mein erstes thierisches tallen, O Gott, ben nunmehro mein Saitenspiel lobt!

Schon zwanzigmal brehtet ihr euch,ihr wirbelnd rollende Welten, Seitbem ich des Erdballs Bewohner gemehrt; Lobsingend genieß ich dich, Welt: doch fühlt sich die frenere Siele Wie baib verfieffetihr mir, durch tuft und Irrthum und

Berflogene Zeiten, unmerffam babin! Bald werbet ihr alle verfliehn, betrübte, fterbliche Jahre! Balb schwing ich zu meinem Ursprunge mich auf.

Bergeih, o Schöpfer, verzeih, wann fich bie unsterbliche Geele

Mit ihr angebohrenen Fehlern besteckt! Als Mensch noch handl' ich als Mensch; es wird bie verklärtere Seele

Dich einst mit feraphischen liebern erbohn.

Wie schwer, wie obe send ihr, verganglich irdische lieben! In dichtrischen Traumenentflieh ich euch schon, Und seh von der heiteren Joh auf niedrig denkende Seelen Mit stillem und zärtlichem Mitleid herab.

Mit bie, Cloa, mit bir will ich ben Schopfer befingen: Und mit und befing ihn ber Seligen Deer! Lobt, Seraphim! Lobt euren Gott mit ewigen Parmonien! Er fprach, und ihr wurdet; er winft, ihr vergeht.



## のとうどうとうないないないないないないないない

## Der.

# auferstandene Henland.

Berläßt der Todten Grüfte!
Es dringt ein lauter Jubelton
Siegprangend durch die lüfte.
Du, den der Engel loblied preist,
Entreiße, Bater, meinen Geist,
Daß er dir heilig werde,
Den Reigungen der Erde.

Die Menschheit, Herr, erlaubt mir nicht, Mit dir empor zu steigen, Bis meines Körpers Grab zerbricht, Bis sich mein Haupt wird neigen. Alsbann nimm, nach vollbrachtem lauf, Erstandner Hensand! nimm mich auf: Herr, nimm ben meinem Ende. Den Geist in beine Hande! Mensch, willst du Gott in seinem Reicht Nach beinem Tobe sehen: So mußt du beinem Heiland gleich, Bon Todten auferstehen. Der lebt nicht, den die kust der Welt, Den ihre Pracht gefesselt halt: Nach Sott und Tugend streben, Nur das heißt wirklich leben.

Wohl dir, wenn du bas tafter fliehst, Dem Frevler dich entziehest, Und liebst den Gott, den du nicht siehst, Im Menschen, den du siehest! Als schon die nahe Stunde kam, Als der Erloser Abschied nahm: So sprach er zu den Seinen: Hott, Kinder, auf zu weinen!

Ich geh jum Bater in das Reich,
Das auch für euch beschieden:
Geht! meinen Frieden laß ich euch;
Ich geb euch meinen Frieden:
Nicht geb ich, wie die Welt ihn giebt,
Daran daß ihr einander liebt;
Daran will ich erkennen,

#### Dden und Lieber.

Go sprach ber Herr: Ihr Christen benkt An eures Heilands liebe! Denkt, daß wer seinen Rächsten kränkt, Auch Jesum selbst betrübe. Lobt euren Gott in jedem Stand! Die Zwietracht sen von euch verbannt: Vergebt! nach diesem leben Wird Gott auch euch vergeben.

Erretter! Deiland! Menschenfreund!
Erweck in mir die Triebe,
Durch die man sich mit dir vereint,
Den Glauben und die Liebe!
Mein Leben weih sie dir allein;
laß mich dem Rächsten nußlich senn!
Gieb selbsten Geist und Krafte
Zu jeglichem Geschäffte!

So kann ich leben als ein Christ, Und als ein Sprist erblassen. Ich weis, daß du mein Heiland bist, Ich will von dir nicht lassen. Derr, segne micht zu seiner Zeit, laß mich zu beiner Ewigkeit Vom Grab empor mich schwingen, Und, heilig! heilig! singen.

# Vertrauen auf Gott.

Sch hoff auf keine Bulfe mehr, Serr! als von deinen Höhen.
Ben Menschen find ich kein Gehör;
Gott! hore doch mein Flehen!
Du bist der Gott noch, der schan oft.
Ben meinem leiden unverhofft.
Mit beinem Trost erschienen.

Du bist ber Gott noch, bessen Macht Mizraims Fürsten schreckte; Der aus bes Tobes oben Nacht Den kazarus erweckte. Herr, hilf mir! Ja, ein himmlisch licht, Das in die bunkle Seele bricht, Berspricht mir beine Hulfe.

Mit beinem Trost erquicks bu mich, Wenn mir ein leid begegnet. Herr, nimmermehr verlaß ich bich, Bis daß du mich gesegnet. Ich höre dich; mein Vater spricht: Ich bin bein Schuß, dein Trost, dein licht: Seh hin, mein Sohn, in Frieden!

## The Continue Sal Calinel

# Um Besserung des Lebens.

rbarm bich, Herr! mein schwaches Herz Strebt oft nach Eitelteiten: Balb kann mich Freude, balb ber Schmerz

Auf falsche Wege leiten.
So wankt ein Rohr, vom Wind regiert;
Ich geh, wohin mein Trieb mich führt,
Frenwillig in die Ketten.
Herr, hilf mir! ich auch bin ein Christ!
Wann du, mein Gott, nicht ben mir bist;
Wer wird, wer kann mich retten?

Laß mich, wenn ichs gleich unwerch bin, Micht mehr im Zweifel wanken. Erhebe den verirrten Sinn Zu himmlischen Gedanken. Gieb meinen Worten Geist und Pracht; Zeig in der Schwachheit deine Macht; Dir, Vater, will ich singen! Ich halte beinem Geiste still; Ich will mich andern! Herr, ich will! Wirk selbsten das Bollbringen! Ich such umfonst ber Engend Bahn, Wenn du mich nicht begleickst,
Und mich durch Rebel, Sturm und Mahne Zu beiner Wahrheit leitest.
Du hasselt jeden falschen Schein;
Rit Ernst willst du verehret senn.
Herr, hilf um Jesu willen!
Erhebe ben gebeugten Muth;
Hilf mir der leidenschaften Wuth
Durch beine Gnade stillen.

Ich bin ein Mensch, bu kennest mich; D Herr, ich bin voll Simben:
Doch meine Seele hofft auf bich, laß mich Erbarmen sinden!
Ich glaube: bis zum Tod und Grab Stiegst du vom Himmelsthron herab, Und kamst, für uns zu leiden.
Die Menschheit hüllt die Gottheit ein; Du nahmst auf dich des sebens Vein, Uns ziebst du seine Freuden.

Du kamft, als Mensch, als Gott zugleich, Als Mensch ohn alle Sunbe. Gebenk an mich in beinem Reich; Hilf, daß ich bort dich finde! Sen ben mir, wenn das Auge bricht! Mein Gott, mein Gott, verlaß mich nicht, Wenn jedermann mich fliehet; Wenn meine Lebens. Bahn vollbracht, Und wenn des Todes ode Racht Den Borhang niederziehet!

Mein Gott! mein Gott! gebenke nicht Der Sunden meiner Jugend! Wie strenge schien mir oft die Pflicht! Wie traurig schien die Tugend! Du zurnst von deiner Gottheit Sis; Die Welt erhebt vor deinem Blis; Du donnerst hoch im Wetter. Wer wird mich deinem Zorn entziehn? Zu deinem Kreuze will ich sliehn, Mein Heiland! mein Erretter!

Bergeih, verzeih, durch Jesu Blut!
Ich glaube, Herr, ich glaube!
Sieb, daß mir diesen festen Muth
Rein Tod, kein Zufall raube!
Auch durch des Todes sinstres That
Dringt beiner Gnade heitrer Strahl:
Sen ruhig, mein Gemuthe!
Troß Sund und Tod! Gott schüft dich doch.
Es sen mein lestes Stammlen noch
Ein toblied seiner Gute!

#### 双中以

#### なるとうちょうちょうちょうちょうちょうろうろ

# Ermunterung zum Lobe Gottes.

Der, ber vom Himmel auf euch sieb, Der, ber vom Himmel auf euch sieht, Erschuf euch, ihm zum Ruhme. Gott zu verehren, send ihr da: Er, ber euch, eh ihr wurdet, sah, Kennt Herzen und Gebanken. Der Herr ist heilig; er allein Will Ifraels Ervettep sonn, Und Jacob soll-ihm banken.

Der Cherub bethet an und brenne: Ihm jauchzen Morgensterne. Der Mensch, der ihn nur schwach erkennt, Chrt ihn aus dunkler Ferne. Ihm jauchzen tief in Staub und Grufty Weit in der See, hoch in der suft Der Schöpfung ganze Peere. Der Sonne seuerreiche Pracht, Das blasse Licht der stillen Nacht, Berkundigt Gottes Spre. Der Herr vergiebt uns unfre Schuld, So oft wir vor ihn treten, Teagt unfre Schnigshheit mit Gebuld, Und sehrt uns selbsten bethen. Er strafet und verschont zugleich: Der Herr ist Gott! es komm sein Reich! Gott hort der Frommen Sehnen. Er segnet sie: Wenn Unfall draht, Erlöst er sie von Sorg und Noth,

Jauchet, Wölkert jauchet: Gelobt sen Goic! Preist ihn durch frohe Lieber! Sagt, Berge, nacht gelobt sen Gott! Thr, Thaler, halle es wieber! Gelobt sen Gott! mit machtgem Klang Dring unser hoher tobgesang Bis in die stillsten, Wüsten! Der Frevler zittre! neuer Muth Und frommer. Undacht heilge Gluth Erfüll das Herz der Christen!



#### とうとうとうとうとうない かんかんかんかん

## Die Ginsamkeit.

insamfeiten, euch erhebe mein begeisterter Gesang, Ferne von der Eitelkeiten blendend sturmischem Setummel!

Steigt voll heilger Dankbarkeit ju bem gutig heitern Sim. mel,

Frohe lieber, fanfter Rtang!

Alles, was ich fuhl, ist Freude! alles, was ich seb, bist bu,

Gottheit! ich erkenne bich, Quell und Geber aller Freuden, Froblich feb ich heitres Blau beinen himmel wolbenb fleiben ;

Frohlich fühl ich beine Ruh.

D Gebanke voll Entzücken, du verschönerst bie Matur! Unfrer Seelen beste Rraft ! schönster fterblicher Gebanken! Unfer muber Seist, gewohnt immer hin und her zu wanken, Bindt in bir bie Ruhe nur. Schopfer, ber mein Berg erforschet und ber meine Thranen fieht,

Wenn mein Seift in heilger laft in ber sille bich verehret! Sor allhier mein Flehen an, wo fein Sterblicher es horet, Wo fein eitler Weihrauch gluht!

Hier in diesem ruhgen Sanne, Schöpfer! find ich beine Spuhr;

Sier ethebt ber Bogel Chor beiner Allmacht lob burch Gin-

Hier foll auch mein tied zugleich burch bie Wolfen zu die bringen,

Emger Bater ber Matur!

Gleb, daß in der Einsamkeiten aubig schauervollen Racht Ich an dich nur Denken mag, fern von andrer Bunsche Kummer!

Gieb, baß, wenn ber Korper ruht, tief verfenkt in tiefen Schlummer,

Meine Geele bir noch macht!

In den Einsamkeiten war es, daß Iffai Sohn gelebt, In den Schäferhutten froh, mit unschuldig heitern Tagen: Als ihn deine Borsicht rief, dir des Riesen Stolz zu schlagen, Bor dem Ifrael gebebt.

Bon ber heiligsten ber Rachte eingewiegt in luftgen Schlaf, tag ber Hirten ftille Schaar, Bethlehem, in beinen Deiben: Als ein gottlich Siegsgepräng und ein Glanz zukunftger Freuben

Die verblendten Blide traf.

Engel

Engel jauchsten in ben Wolfen; Freude tonte burch bie Luft:

Solbne Barfen ichallten bier, Spharen ftimmten ein mit ihnen:

Jegund ift bas Beil ber Welt, jegund ift ber Tag erschienen, Dem bie Bater langst geruft!

lobtihr Welten, lobt ben Schöpfer, beffen machtge Danb euch baft!

Zittrepicht, erichrodne Schaar! Friede bringen wir euch allen.

Chre fen Bott in ber Soh! Menfchen, euch ein Wohlgefallen! Friede ber erloften Welt!

#### なるとうとうとうなりなるなってきないからなりにあ

### Die Beisheit.

ier, in dichterischen Gründen, Will ich dich, o Weisheit, finden, Dich, die stolz den Thoren slieht;

Der, umhüllt von Finsternissen,
Stees getäuscht von eitlen Schlüssen,
Sich umsonst nach dir bemüht.

Romm, in Schatten heilger Buchen
Deinen Dichter aufzusuchen!

Romm, und werde selbst mein lieb!

Hürgern Frenheit zu erwerben, Deren Thorheit sie noch schmaht.
Du bists, die durch machtge lehren, Troß ber leibenschaft Emporen, Eines Weisen Derz erhöht;
Der, wenn Sonnen nicht mehr schimmern, Linerschrocken auf den Trümmern
Des zerstöhrten Erbballs steht.

Du lehtst Könige regierett, Die ben Thren durch Tugend zieren, Rüslicher dem Baterland, Als des Helden theure Stege, Der das Ziel von Glud und Kriege An des Meeres Ufern fand. Nur belehrt von bir alleine, lebt ein Hirt im stillen Hanne Gludlich, aber unbekannt:

In Pallasten wohnst du selten: Doch die Tugend zu vergelten, Drängst du dich auch dorten ein. Schäferhutten kannst du schmucken; Du kannst jeden Stand beglütten; Eigen willst du keinem senni. Deinen Freunden liebzukosen, Kannst du wollustvolle Rosen Auf den Pfad des lebens streun.

Schmermutheboll, mit obem Bergen, Sucht ein Thor frenwillig Schmerzen, Und verklagt noch bas Seschick.
Der, ben bit nicht leitest, irtet; Bon ber keibenschaft verwirret, Sucht ein andrer schimmernd Gluck.
Freuden hoffet er zu sinden; Schmerz und Reite bleibt zuruck.

Der, bem bich sein Alud gegeben, Wird nicht nach ber Shus forzben, Die bem Bolte reizend scheint; Wird vom taster nicht verführet, Wenn das taster gleich regieret, Und die stille Tugend weint.
Wenn die Renschen ihn verachten, Und ihn zu verspotten trachten, Bleibt er noch ein Menschenfreund.

Nicht bes Seizes finftre Sorgen Stohren ihn am frühen Morgen, Richt ein wilden Feldgeschren. Shicht ein wilden Feldgeschren. Sprinde stohrt nicht seinen Schlummer; Einsam lebt er ohne Aummer; Frohlich stirbt er ohne Neu. Fürsten schmudt ber Purpur prachtig: Sie sind ewig, sie sind machtig: Der, ber dich besist, ift fren.

Stets beseuftt, wenn du verloren, Stets beseuftt, wenn du verloren, Oft verkannt, wenn man dich hat! Frenheit, Gottinn großer Seelen! Wer wird Macht und Aronen wählen? Wer wählt Gold, an deiner fatt? Strebt nach pracht gem Stlavenstande, Thoren, lebt versenft in Bande, Sterbt vom Wünschen noch nicht satt!

Somiegt

Schmiegt euch, andere ju brücken, Die sich knechtisch vor euch bücken; Werdet groß durch Schmeichelen. Stürzt die Sitten, höhnt die Rechte; Niemals sind der kaster Knechte, Niemals sind die Thoren fren. Derrscht, heißt Necht und Unschuld schweigen: Zittert! euer Fall wird zeigen, Wie gerecht der Himmel sen.

Bittert! Rach und Strafen eilen; Fallt gerstäubt, ihr Chrensdulen, Fallt, vergehet wie Sejan!
Der, ber euch von stolzen Sohen Mit Erstaunen prangen sehen, Sieht euch ist verächtlich an. Sterbliche! hier seht verstöhret, Was ihr sonst verehret, Und beseufzet euren Wahn.

Frenheit! bie vom Himmel stammet, Die der Römer Herz entstammet, Und des Brutus edlen Muth; Die der Bölfer Joch zerbrochen, Und lucrezien gerochen Durch Tarquins vergosnes Blut! Frenheit! dich und Rom zu retten, Trost ein Regulus in Ketten Der betrognen Feinde Wuth. Freunde, laßt nicht niebre Zahren Euren Regulus entehren,
Und gehorcht des Schicksals Schluß!
Dießenur wars, wornach ich strebte,
Daß dem Bolk, für das ich lebte,
Nun mein Tod noch dienen muß.
Blück, den Romern angebohren,
Frenheit, als ich dich verloren,
Da! ja, da starb Regulus.

Ich erfull, was ich geschworen; Besser Blut und Beist verloren, Als daß Ruhm und Treu verdirbt. Tröstet und, beschüßt die Meinen; Bald, bald wird ein Tag erscheinen, Da mein Volk den Sieg erwirbt. Ich verachte Tod und Bande; Römer! leht dem Baterlande, Für das Regulus ist stirbt!

Rampfe! ber Tag eile anzubrechen; Rampfe! ben Regulus zurachen; Rampfe! Carthags fieht im Brand! Seht bie Dun'schen Mutter trauern! Stürzt, ihr Thurme, fallt, ihr Mauern! Balb wird, an bem oben Strand, Wandrern, die voll Neugier reisen, Raum ein Hirt die Stelle weisen,

#### をもしましまとうのととうのととうのとと

#### An die Leper.

bu ber Mufen Gefchent, Gefahrtinn ber froblichen Jugend,

Ertone mir, troftenbe lener, wie fonst, Und treibe mit machtigem Klang die Beerbe ber sturmie ichen Sorgen

Mis meiner verobeten Geele binaus !-

Die finstere Schwermuth umbullt bie Stirne bes traurt. gen Junglings,

Der sonft, Camonen! euch singend gesiel. Die Bluthe ber Jugend verwelkt: so fintet bie sterbende Rose,

Um welche sonft Zephyr fauft lispelnb gescherzt.

In traurigen Schlummer versenft, verkennt fich bie zweis-

Sie fühlet die Triebe ber Freuden nicht mehr; Sie fühlet nicht einmal ben Schmert; oft ift es ein Troft, , ihn zu fühlen:

Es lindern ihn gartliche Thranen alebann,

Auch dieser schwermuchige Trost ist ist meinem Rummer versaget;

Ich bin, ach! ich bin euer Thyrfis nicht mehr. Ihr Freunde, beflagt ihn! Er ftarb! Und was ihr noch ist für ihn haltet,

Ift bloß nur fein Schatten, ift Thorfis nicht mehr.

Mich rufet ber Machtigall Lied nicht mehr in bie bichtrischen Hanne,

Wo sonst mich sanft rauschende Nymphen belauscht. Dun bluht mehr kein Frühling für mich! nun winkt kein gefälliges Mägdchen, Und lächelt mir Wollust und Heiterkeit zu.

Es ruft mir knaus umfonft, ber Banbiger fterblicher Gor.

Der Wein ift für freudige Bergen gemacht. Berlaßt mich, ihr Freunde, verlaßt bennicht mehr geselligen Thyrsis, Berlaßt ihn im schwermuthsvoll einsamen Dayn!

Bohin find die Stunden nunmehr, Die icherzenben Stunben ber Jugend,

In benenich nichts, als nur Freude, gefühlt? Wohln find bie Rosen nunmehr, mit benen ich ftols mich befronte,

Weil Doris mir biefe Rofen gepfludt?

Ich fand in ber lachelnbeh Flur bie Spuhren ber ewigen Borficht;

Mit freudigen Thranen befang ich ihr tob. Ich fuchte bie Weisheit nicht erft; fie kam und befuchte mich felbften:

Ift fuch ich fie febnlich; fie fliehet vor mir.

Sie liebet ben einsamen Sann, fie liebet unschuldige Ser-

Die keine Begierbe noch fturmisch bewegt: Sie flieht vor der larmenden Dracht, fie flieht vor der fleifigen Chrsucht, Die nach ihr ben nachtlichen tampen oft ftrebt.

D Rube! mein voriges Glud, Gefpielinn ber ladelnben Jahre,

Die sonst von der Muse versüßt mir entflohn! Wann find ich dich wieder? Uch nie! Nur dort in dem Thale des Friedens, Dort jenseit des Grabes, da find ich dich einst.

Dort, Freunde! da will ich euch sehn! borewill ich bich, Doris! umarmen;

Dort trennet kein neibisches Schicksal und mehr. Rein fterbliches Elend erpreft die Thranen ber leibenden Tugend,

Die felbsten bie Engel mitleibig gefebn.

Es wartet ein ewiger tobn auf unfre perganglichen Schmer-

Mehr, als ein leben voll Ungemach, werth: Wie könnte bes Sofrates Tab, bas leiben ber hohen Clariffa,

Wie konnte bas Unglud ber Tugend fonft fenn?

Wann einst unser Augesich schließt, wann einft unfer Rore per verweset,

D bann vergeht unfre Seele nicht mit: Siewar von bem Emgen bestimmt zu ferner unnennbarer Zufunft;

Bebenttes, ihr Sterbliche, gittert, und ichmeigt!

#### ほうとうというとうことできるというかんとうなる

## Der Friede.

erftumme, betäubender Hall! entweichet, verwegne Trompeten! Erschrecket die Fluren nicht mehr mit Mordsucht

erregendem Klang!

Die Schwerter weichen bem Pfing : weicht unfern frobli-

Weicht unferm Befang.

Es kommt bes Simmels Geschenk, es kommt ber Friebe vom Himmel;

Und lächelnd kömmt mit ihm ber Ceres fruchtbarer Sohn; Die Freude flattert herab, die sonst vor dem wilden Getummel

Der Waffen entflohn,

Aus Fluthen, bie nicht mehr vom Blut, nicht mehr von Tobten geschwellen,

Erhebet bie Gottheit bes Mheins, mit moofigtem Schiffe umlaubt,

Mit farten Hörnern geziert, aus grunlich ftrubelnben. Wellen,

Das fruchtbare Haupt,

M 5

DO

Den stille gewordenen Wald durchsauseln nur liebliche Winde;

Das Ufer erschallet nicht mehr von blutiger Sieger Befchren;

Es murmelt bie rauschenbeFluth; fie tuffet basUfer gelinde, Und lispelt vorben.

Was treibet ber Menfchen Gefchlecht, fich felbfielt bas leben gu enben?

Was machet bas lebische Bolf jum Opfer verbitterter - Wuth?

Mas mublet ber gornige Urm mit rafend verwegenen Banben 3m eigenen Blut?

DerMenschen Ruhnheit burchbricht bie Granzen ber irbi-

Seichem des Prometheus Fauft geraubtes Fener entbrennt. Es hat die Borficht umfonst burch nicht zu pflugende Meere Die Ufer getrennt.

Der wachserne Flügel erhob fich zu ben olympischen Soben, Wohin ein finnloser Schwung bes Icars Bermegenheit trug:

Doch Blig und Rache brach los und frurzte zu falzichten Seen Den rafenden Flug.

Wie gludlich war nicht bie Welt, als ben beständigem lengen Roch nie gefäetes Korn in gelblichen Fluren gewallt! Jeboch bas fühne Geschlecht zerbrach bie geseten Grangen Zus Bosheit zu balb!

, ∍⊺. **€**þ

Ch noch die Mordsucht gelehrt, fich untereinander ver-

Ch Lugend, Treue und Recht von Gold und Straffle besiegt; Ehnoch die Colchische Schaar, auf zitternd schwankender Die Wellen durchpflugt: (Fichten,

Chnoch bas irdische Bolt,sich blindlings selbsten guftrafen, Die Frenheit muthwillig verscherzt und herrschenden Fürsten gefrohnt;

Ch noch Enclopen geschwist, ehnoch vom Schwirren ber Waffen

Der Aetna ertont:

Da irrten, im ichattigen Sann, unichulbig frobliche

Es ftohrte fein sehnenber Wunsch die Ginfalt ber ruhigen Bruft,

Befrent von Gorgen und Furcht, gesichert von funftgen Gefahren,

Erfchaffen gur luft.

Es floh die goldene Zeit mit bald verschwindenbemFlügel. Die lafter brachen hervor, um une mit Kriegen zu brohn; Mun ist die traurige Treu langst über die heiligen Hügel .. Des Mondes entflohn.

١

# An Herrn Professor Gellert.

ielange muß ich bich noch,empfindenber Gellert, entbehren?

Bergebens fucht bich mein wartenber Blick.

Bald trennt uns ber Schistung Gewalt, bald fehich mit fehnlichen Zahren

Mach leipzigs glucklicherm Himmel zurück.

Go bald der funftige leng, die Hoffnung einsamer Hanne, In jugendlich frohlichen Fluren wird bluhn, Dann lachelt die ganze Natur: Doch ach! bawerd ich alleine Bezwungen zur traurigen Einsamkeit fliehn.

Wie reizend wird nicht ein Schwarm von schmeichelnb geselligen Winden

Der Schönen braunliche Locken durchwehn! Wie reigend werdet ihr blubn, freundschaftlich beschattenbe

Doch ach! ich werb euer Bluben nicht sebn!

Dann medet fein munterer Son bie Saiten ber flaubich. ten lener;

Dann hångt sie vergessen an Buchen, und schweigt. In Träumen nur sehich bich noch, entzückt burch bas heilige Feuer,

Das Dichtern ber Butunft Entfernungen geigt.

Erlaubt

Erlaubt bem begierigen Blich ber Zeiten Macht ju burch. bringen!

Wen feb icht o Gottinn, im bichtrischen Hann? D, wer ist würdig genug, o Brubl, bich einst zu befingen? Und wer von bir besungen zu senn?

Ich feh, o Gellert, ich feh ber Nachwelt fünftige Schönen Dein Grab mit aufblühenden Rosen bestreun. Denaden umtanzen es froh! Ein späterFreund der Camonen Begießt es mit ifo gewachsenem Wein!

Entweich, unheiliges Bolt, vom Hann, wo ber Liebling ber Musen,

Die Afche bes Dichters der Zärtlichkeit ruht! Es fuhle wer fich nur naht, mit Schauer im bebenden Bufen, 'Der Dichtfunft heilig entzückende Gluth! 

## An eine Freundinn.

ann die traurige Nacht bammernde Fluren brudf, Bann der Wandrer verirrt in dem betrübten Sann

Reinen Stern mehr erblicket, Und bem gogernben Tage ruft;

Wann mit einsamem Ernst thauende Mitternacht Schweigend fenerlich herrscht, und ber entwölfte Mond Auf ben Tanz ber Ornaben Heiter lächelnb, herunter sieht;

Wann bas fluchtige Heer, bas sonft bie luft burchirrt, In ben Buschen verstummt, und auf ben Aesten ruht: Singt mit reizenden Tonen Noch die zartliche Nachtigall.

Hier, wo Dummheit und Stolz alles mit Macht bedeckt, Wo Verleumdung und Wahn schweigende Tugend drückt, Singt die Freundin der Musen, Singt die göttliche Chloris noch: Stete fich felbsten nur gleich, bald wenn ihr heltrerScherz Frohe Renhen belebt; bald wann mit edlem Ernst Eine zitternde Zähre Einsam schweigender Schwermuth fließt.

Sing! verachte ben Neid! bleib in erhabner Ruh! Wenn mit hamischem Blick zornige Dummheit schitt! Sing! es warten bie Hanne An bem Ufer bes R... schon:

Sing!sie warten gerührt auf bein begeistertes Lieb! So sang Sappho vielleicht! Sben so horten ihr Die leukabischen Felsen Mit verschwiegener Sprfurcht zu.

#### るというないとうないというかんとうかんとう

### Der Morgen.

ie luft verbunnet fich, die trüben Schatten fliebent Bom falben Horizant.

Schon fieht man nach und nach Auraren rothlich ` gluben ;

Schon weicht ber bleiche Monb.

Der Benus beitrer Stern, ber Berold von bem Morgen, Glangt noch, mit blaffer Pracht.

Munmehr erwacht bie Welt, nunmehr erwachen Gorgen, Munmehr verflieht die Nacht.

Ich febe nach und nach in ben bewegten Geen Der Bufche wallend Bild. Ich febe nach und nach die Farben fich erhöben, Im länglichten Gefild. Es öffnet fich das Paupt der frischbethauten Rofen, Und grüßt Aurorens licht, Das nun mit fühlem Saft, ben Anospen liebzukosen, Schon durch die Rebel bricht. Der Arieger eilet schon nach ungewisser Spre Aus bem zerrifinen Belt, Der bichtgepflanzte Wald heligianzender Gewehre Erfüllt und schreckt das Feld. Der Sunne früher Strahl bespiegelt sich in Wassen, Und bald darauf in Blut: Des Himmels Rache braucht, die Sterblichen zu strafen, Nur ihre eigne Wuth.

Des Reichen, der ihn drückt,
Den noch, aufweichenstfihl, die Trainne leicheversühren,
Da ihn der Schlaf bestrickt.
Er behnt sich gühnendausund sieht mit trüben Blicken.
Des neuen Tages Schein.
Er klagt das wuste Haupt, das noch bie Dünste drücken,
Wolf allzustarfen Wein.

Bespiegelt in den Thau,
Mir weifelhafren ticht die bunten Kräuter mablen,
In fühl bepercer Au.
Ich sein sich das taub der lieblich grünen Aefter.
Belebet und erquieft.
Ich fühl den sanften Thau, ich hor euch, stille Weste,
In fühl den sanften Thau, ich hor euch, stille Weste,
In: Einsamseit beglückt.

D gottlich stiller Hann! D leblich tuble Halben! D angenehme Flur! Hier schwebt der Geist verirrt, hier sehich, voller Freuden, Den Schauplaß der Natur. Statt folger Stadte larm! seh ich die tammer spielen, Benm Klange der Schalmen. Hier tann ich in mir selbst des lebens Wollust fühlen; Dier bin ich endlich fren.

Hier brude kein Lofterfilme mich mie verftesten Auffen In seine falsche Brust. Sierdächnich feines Misters ; mein nuhiges Sewissen Troßt seiner Pracht und Lust Hierbrich und nicht wecht vom Stohlund Hochmuth histen,

Det ranicht das frische Laub burchschiefen som jungen

Im heilig ftillen Sann. Dann tont ber Wieberhall, ben Liebern nachzuahmen, Die legten Sylben nach. Der Fischer fühlt ben Fang mit Zietern an bem Samen, Im biet beschilften Bach.

Dott

Dort streckt ein junger Stier sich um Gestabenseber, Mit träger tangsamkeit. Ein andrer kömmt erhist vom nahen Felde wieder, Und rühmt im Schritt ben Streit. O Muse, wag es nicht, die Gegend abzuschilbern, Wo sich mein Blick verliert! Ich seh hier allzuviel von immer neuen Bilbern: Herz, sen nur du gerührt!

## Das

## gludliche Leben.

er Gram läßt nicht ben Fürsten schlafen, Der in Pallasten wachsam irrt: Wie ruhlg schlaft ben seinen Schafen, Wie glücklich lebt und tiebt ein Hirt! Rein Sturm wird niedres Rohr verlegen; Rur stolzen Eichen broht Gefahr. Das reiche Peru prangt mit Schäfen; Det Himmel sturmet, Lima war.

Der Krieger farbt, im wilden Rasen, Mit Blut das grun gewesne Feld:
Der hipgen Pferbe schaumend Blasen Erschüttert und erschreckt die Welt.
Er eilet, lander zu zerstöhren;
Im Blicke glüht die Grausamkeit.
Wo Troja war, da wallen Nehren:
Earthago liegt am Strand zerstreut.

Wer ferner Stabte tarm verlacht! Wer nicht mit unzufriednen Bitten Die weise Borsicht mube macht! Wie glücklich ist, wer an dem Strande Des Meeres Unbestand erblickt, Ch ihn in weit entfernte kande Gewinnsucht ober Sprsucht schiedt!

Wie glucklich ist, wer ohne Sorgen "Des lebens, weil er lebt, genießt! Dem, vor der Neider Blick verborgen, "Die Zeit uneingeschränkt verstießt! Wie glücklich ist, wer einsam lebet, "Bom rauhen Pobel abgetrennt, Sich selbsten kennt; nach nichts mehr strebet, "Und nur in Gott sein Glück erkennt!

## Die Rube,

Otium divos rogat in patenti Prensus Aegaço ——

HORATE

Und Hoffnung, Stern und Kunst vergehn.
Die Schiffer gittern, sie erblassen,
Und wollen, was sie fuhn verlassen,
Die Ruhe nun vom Pol erstehn.
Ein Helb sieht unter blutgen Kriegen
Der eignen Buth mit Schrecken zu;
Er steht, er seufzt, vergist das Siegen,
Und fleht den Himmel um die Ruh.

ie Gee burchfturmt ein wilbes Gaufen,

Doch wenn, die Wünsche zu erfüllen, Sich die erzürnten Sturme stillen, Go sucht der Schiffer frische Noch. So sucht der Schiffer frische Noch. Es eilt, noch matt vom vorgen Streite, Nach neuem Sieg, nach neuer Beute, Der Jeld von neuem in den Tod. O Nuhe! Sut, nach dem wir trachten. Und da noch, wenn wir vor dir fliehn! Du sehrest sie den Tod verachten; Sie sliehen dich, die nachzuziehn.

Um ben, ihn von Sefahr zu retten, Ein Beer Trabanten dienstbar wacht. Er wachet angstlich, misvergunget, Stohnt nach dem Schlaf, der ihn betrüget, Durchsinnt, durchseufzt die lange Nacht. Die Unruh dringt ins innre Zimmer: Er sucht die Nuhe, die ihn flieht, Und wacht noch, wenn Aurorens Schimmer An der Gebirge Spisen glüht.

Dort laße ein Schafer seine Glieber Auf schlechtes Moos unachtsam niebere: Sein Seist ist stille, wie das Feld, Wo nur der West das kaub durchspielet, Das nun, vom sanften Than geführer; Des Monden blasser Schein erhellt. Rein Schattenbild von trübem Rummer, Macht, daß sein ruhig Herz erschrickt: Kein eitler Wunsch verstört den Schlummer, In dem er Doris noch erblickt.

Die Rufe flieht erhabne Schlöffer; Sie flieht bas brobende Bewässer: Sie flieht vor Meichthum und vor Pracht. Sie flieht vor kubner Krieger Haufen; Um Kronen ist fie nie zu kaufen; Sie tropet ber Thrannen Macht. Sie wohnt vergnügt mit ftillen Sitten Biel lieber in dem Schäferstand, In niedern, aber treuen Hutten. In heitrer Bache sicherm Strand.

Als unschuldsvoll zufriedne Hirten, Woch ungestört in Hapnen irrten, Da war der Wald der Siß der Treu. Bergnügen war die Pflicht der Erde; Ein jeder führte seine Heerde, Won Sprzeiz und Gewinnsucht fren. Sein keben floß voll stiller Frende; Der Tod fam spät, doch nie verhaße. Sein Königreich war seine Weide, Und seine Hütte, sein Pallast.

Moch brachten nicht verkaufte Seelen Ein schölich Erzt aus irdichen Hohlen, Und Gold (noch schällicher) ans ticht. Der Kriegsposaunen Donnerstimme Erhiste nicht zu wildem Grimme, Durchschmetterte die Luft noch nicht. Kein sturmscher Strom von blutgen Kriegen Durchbrauste noch das sichre Feld; Der Unschuld ruhiges Vergnügen Beglückte noch die Schäferwelt.

Die ersten schönften Seltenheiten Der schnell verschwundnen goldnen Zeiten Entwichen mit dem Schäferstand. Dort hat Uftrau wohnen muffen, Eh sie, den Sterblichen entriffen, Zur wohlverdienten Qual verschwand. Dann floh, verjagt durch Gold und Eisen, Die Ruh, der Erde bestes Glück: Nur bringt sie heimlich wahren Weisen Die stille goldne Zeit zuruck.

Ein Weiser, ber, vom Wahn entfernet, Um wohl zu leben, sterben lernet, Um wohl zu sterben, weislich lebt, In sich gesenkt, mit sich zufrieden, Wird nie mit Flehn ben Pol ermüben; Er hat, wornach ein andrer strebt. Die Tugend bient sich selbst zum tohne; Sie ists allein, die uns erhöht: Und ber hat mehr, als eine Krone, Der sie verdienet, und verschmäht.

Der ist ein König, ber regieret, Der ber Begierben Zügel führet, Und ben Gefahr und Tod nicht schreckt. Mit gleicher Stirn, ben heiterm himmel, Und wenn, mit brausendem Getümmel, Der Sturme Jorn ben Tag versteckt.

٠١

Es fturgen, auf bei Borsicht Winken, Des Weltgebäudes.Pfeiler ein! Er wird, wenn alle Wellen surken, Auf ihren Trummern muthig senn,

Der Erbball, ber von Gott regieret,
Ist seinen lauf getreu vollführet,
Wird in den Flammen untergehn.
Die Sterne springen aus dem Gleise:
Fallt, Berge, fallt! Doch er, der Weise,
Bleibt sest und unerschrocken stehn.
Sewölbte himmel, ihr stürzt nieder;
Die Sonn erlischt, der Mond zerfällt;
Es kömmt das alte Chads wieder:
Gott winket, es vergeht die Welt!

Was seh ich? Nacht und Wolfen flieben! Was seh ich? Neue Sonnen glüben, Und neue Welten mallen sich! Posaunen rufen zum Gerichte. Es blist! die Nacht entweicht dem Lichte. O Weisheit, ich erbliese dich! Du eilst, der nahen Donner Streichen Der Wahrheit Freunde zu entziehn. Dann wirst du deine Hand uns reichen, Und mit uns durch die Sphären sliebn!

秋 中 秋

#### なるのとのとうなりとうなりとうなりとうなりたりたり

#### Troft.

jie Flucht ber Zeit hemmt Gram und Wunsch ver-

Ein Weiser nur allein Weis den unsichern Pfad des traumerfüllten lebens Mit Rosen zu bestreun.

Das Glude spielt mit allen unsern Sorgen; Der tust folgt Traurigkeit; Ein Weiser trauet nie dem ungewissen Morgen, Und braucht das kurze Heut.

Es qualt bas Cluckmar oft bie größten Bergen: Doch die verzagen nie. Für Thoren ist die tuft; für Weise sind die Schmerzen: Denn die besiegen fie.

Ein fühllos Berg will oft ben Weisen hohnen, Der stets fich selbsten gleicht: Doch stolz in seinem Schmerz, ftolz auf die eblen Thranen, Empfindet er, und schweigt.

Die Tugend ists, die, ohne stoll zu prangen, Ihn schon zu Engeln sest: Sie ist es auch, o Freund, die iso beine Wangen Wit sanften Zähren nest.

#### Doen und Lieber.

204

Ja, Freund, uns trennt bas herrschende Geschicke, Go balb ber leng erscheint: Dann bent an biese Beit, die ist verflog, gurucke, Dann bent an beinen Freund.

So liebt ein Freund, versest in befre Sterne, Wo er belohnet wird, Den traurgen Sterblichen, ber in ber oben Ferne Auf unserm Erdball irre.

## Ermunterung zu weiser Freude.

lieh die niedrigen Sorgen Und das stolze Serausch ber Stadt! Damis, flieh! für Tyrannen Ist die, knechtische Welt gemacht.

Reine römische Seele Fühlt dich, gottliche Frenheit, mehr! Und kein Brutus kömmt wieder An ber Tyber verwaisten Strand.

Murrend, aber vergebens, Seufst das Bolt ben der Frenheit Bilb, Schon zu Retten gewöhnet, Sie zu brechen nicht ftark genug.

Als ber leste ber Nomer Sich ben Dolch in die Bruft gedrückt, Schwang die gottliche Frenheit Sich zum Pol von der Welt empor.

Rue in ruhigen Sannen Bleibt ihr einsamer Fußtritt noch; Dorten hat sie zulest noch Sanft mitleibend zurud gesehn.

Romm!

Romm! bir winket bie Freude, Nicht mit Purpur und Gold geschmuckt, Leicht, im weißen Gewande, Ungefünstelt durch Unschuld schon.

Reine Krone von lorbeern Druckt die sittsame Stirne stolz; Von muthwilligen Westen Wird das flatternde Haar zerstreut.

Weisheit; Schwester ber Freude! Strahl der Gottheit! erfüll mein Herz!. Bald tieffinnig, bald scherzhaft, Immer Weisheit, sich selbst nur gleich!

Mein! das ist nicht die Weisheit, Die betrübt über alles seufzt. Nein! das ist nicht die Weishelt, Die der Fiels ben ber kampe sucht.

Sludlich leben ist Weisheit: Oott verehren, ihr höchster Grab. Nicht im Wiß, im Verstand nicht, In ben Herzen nur wohnet fie.

Hier im friedsamen Thale Scherzt die schüchterne Weisheit getn, Wo die lächelnde Ruse Sich mit thanvollen Rosen Erone.

#### をすりきなかのうちのうななりのとなってきるとうとうとう

## Der Krieg.

arum erhebt ein kuhnes Feiner Richt mehr bie still gewordne Bruft? Warum verstummst du, träge leper,

Sonst meiner Jugend Ruhm und Lust?
Hinweg mit ftolzen torbeerzweigen!
Die lieberneichen Walder schweigen,
Und dbe steht der Helicon.
Berscheuche vom kriegrischen Getimmel,
Entstoh die holde Ruh zum Himmel;
Die Rusen sind mit ihr entstohn.

Und scherzten hupfend durch die Flur.
Empfindung waren meine lieber,
Und meine ganze Runft, Natur:
Sie lehrten mich die Welt verachten,
Nie nach entfernten Gutern schmachten,
Nie stolzen Thoren Weihrauch streun.
Ich fühlt' ein himmlisch Feuer glüben;
Wein Geist zerfloß in Harmonien;
Es schwieg ber aufmerksame Hann.

Schnell fioh der Jugend erfter Morgen,
Die Zeit der Dichtfunst und der Ruh.
Jest nahn sich schleichend Errit und Sorgen;
Mein Mittag winkt dem Abend zu.
Und fühlt ich auch das vor'ge Feuer,
Du schwiegest doch, o träge Lener!
Wer hörte beinen sanften Klang;
Ben Flammen, Wuth, Verzweiflung, Theanen,
Wenn die Besiegten sterbend stöhnen,
Und ben der Sieger lobgesang?

Die kaster Deutschlands zu bestrafen, Jat Gott ben Krieg herab gesandt: Er braucht nicht seiner Himmel Wassen; Er braucht ber Deutschen eigne Jand. So wild, als ungestüme Reere, Ergießen sich erzürnte Peere Weit über bas erschrodne Feld. Die Unschuld staunt, der Feige zaget, Die Tugend weint, die Schwachheit klaget, Der Weise wird im Tod ein Held.

Wann Wolfen den Dinmy umgleben, Und schnelle Nacht ben Pol verhüllt; Wann die verscheuchten Sanger flieben, Die mit Gesang den Bald erfüllt; Wann sich, ben nahenden Gewittern, Die Flur entfarbt, die Hanne zittern: So fliehn erschrocken tenz und Tag. Es eilt das Wild, sich zu verstecken; Es bligt. die Felder stehn voll Schrecken, Und warten auf den Donnerschlag:

So sittert Deutschland; Stadte sinken, Und lander werden Wüstenenn; Die abgemahten Felder trinken Das Blut erschlagner Helden ein. Ein Heer von fremden Bolkern ziehet Erhist einher; der landmann fliehet; Der Wassen Glanz besiegt den Tag. Der Krieg kommt furchtbar in Gewittern! Er kommt, .. die Bolker seh'ns und zittern.. Und warten auf den Donnerschlag.

Erseufzt, wenn bu ber Welt entriffen, Und benm Genuß verkanntes Gluck! Wie lange soll dich Deutschland missen? Komm, Friede, komm vom Pol zurück. Du kannst von himmlisch heitern Höhen Herab auf Deutschlands Unruh sehen; Mitseidend siehst du die Gefahr. Die Nachwelt wird erstaunend melden, Wie fruchtbar unsre Zeit an Heiden, Un linglück und an Thronen war.

v. Cron. II. Theil.

Iþr

The könne von Friedrichs lorbeern singen; Erhabne Dichter kunft'ger Zeit!
Ihn trägt der Ruhm auf ew'gen Schwingen
Zum Tempel der Unsterblichkeit.
Singt Böhmens unwegsame Höhen,
Singt lobosis, und Prags Tropheen,
Singt das an Siegen reiche Heer.
Noch ist der Deutschen lied zu niedrig:
Uchill war nicht so groß, als Friedrich;
Und von Uchillen sang Homer.

Wer singt ben Muth, burch ben in Greisen Die Kräfte tapfrer Jugend gluhn? Wer wird dich, edler Blacknen, preisen? Und dich, unsterblicher Schwerin? Et siel, die Engel eilten nieber; Triumph ertonten ihre lieber: Er stieg zum jubelvollen Chor. Noch sieht der Geist, mit treuem Blicke, Nach seines Königs Heer zurücke, Und segnet es, ... und steigt empor,

Dfampft, ihr wirklich beutschen Heere! Für Frenheit und Refigion. Kampft, muth'ge Preußen! Steg und Shre Und em'ge Palmen warten schon. \*\*\*

Die

Die Zukunft zeigt sich meinen Blicken;
Ich fühl ein heiliges Entzücken:
Was sliehn für Schaaren bort am Rhein?
Rampft, Deutsche! Gott, der euch begleitet,
Gott ist es selbst, der für euch streitet,
Und Friedrich muß sein Werkzeug senn.

Doch, wie viel Blut? wie viele Zahren? Deutschland! o mein Vaterland! Wie lange soll die Zwietracht mahren? Was schwächst du dich mit eigner Hand? Statt den gemeinen Feind zu dämpfen Ruß Abler gegen Abler kämpfen, Und Bruder wider Bruder stehn. Dich, traur'ges Deutschland, zu zerstöhren, Uebt sich die Wuth von deutschen Heeren, Die selbst den Sieg mit Thränen sehn.

Ihr, sichern Gegenden! erzittert, Die noch des Krieges Jorn verschont! Gott, der den Bau der Welt erschüttert, Der über allen Welten wohnt, Gott sieht auf euch; ihr liegt im Schlafe: Sein Blick bestimmt schon eure Strafe, Und schweigend nabert sie sich euch. Berauscht von wilden Sicelkeiten Hihr ihr den droh'nden Sturm von weiten, Dem ersten Volk der Erde gleich. In wilder Wollust brach die Jugend Der Gottheit und der Menschheit Recht. Still weinte die bedrängte Tugend, Werhöhnt vom frewelnden Geschlecht. Noch stieg sein Jubel zu den Sternen; Der Regen rauschte schon von fernen; Die Wellen drängten sich ins land; Die Flüsse traten aus den Gränzen; Schon sah man ferne Meere glänzen, Wo sonst des Schnitters Hoffnung stand.

Moch herrschte benm verblendten Bolke Die Frechheit, die sich sicher glaubt; Und die verberbenschwangre Wolke Schwebt drohend über ihrem Haupt. Erzittert, troßige Verbrecher! Schon ist der Tag, der Bosheit Rächer, Schon ist der Tag der Strafe nah! Schnell übereilt euch das Verderben; Nicht mehr zur Reue, nein, zum Sterben, Zum Sterben ist die Zeit ist da.

So schnell wird auch der Tag erscheinen, Den ist die sichre Welt vergist; Un dem die Frommen nicht mehr weinen, Nach dem kein Krieg, tem Tod mehr ist.

Schnell

Schnell werben bie Posaunen schallen, Und Schrecken wird die Welt befallen. Sie war — Ein Wink hat sie zerstöhrt. — Vom Staube bilben sich die Glieder; Sie fühlen ihre Seele wieder, Theils mit Entsegen, theils verklart.

Ein neues schöners Weltgebaube Wird aus bes alten Schutt entstehn. Kommt, Tugendhafte, zu der Freude, Die noch kein sterblich Aug gesehn! Ich seh auf neu erschaffnen Sohen, Unsterbliche Gestalten gehen... Serena! dich erblick ich ba... Erzittert! troßige Berbrecher, Erschreckt! .. der Tag, der Bosheit Rächer, Erschreckt! .. der Tag des Herrn ist nah.

#### できますいからとうちょうかいからあんな

## An die Laute.

Du singst, o Nachtigall! allein Bey schauervoller Nacht: Dein lied ertont im dunkeln Hann. Wo nur die Schwermuth wacht.

> Dein lieb erfrischt bes Wandrers Herz, Der tief im Wald verirrt, Von mancher Furcht, von manchem Schmerz Bestürmt und trostlos wird,

Er hort ben klaglich sußen Ton, Mit ehrfurchtvoller kust: Die Hoffnung die schon fast entflohn, Erwächt in seiner Bruft.

Mun geht er durch bie bunkle Bahn Mit sichern Schritten hin: Sein Schufgeist gehet ftill voran; Der Rächte Schreden fliehn. Wenn auf des lebens dunkelm Pfab Die Seele trostlos irrt, Und ohne Schus und ohne Nath Der Schwermuth Beute wird:

Entfernt von prachtger Thoren Hohn, lehrst du mich ruhig senn. Mein leben sen, so wie bein Ton. Still, anmuthevoll und rein.

Der prächtigen Trompeten Rigng Ift schon, boch fürchterlich: Sanz leise tonet bein Gesang, Und reizend nur für mich.

So sen mein leben stillbegludt, Sanft, aber unbekannt, Mit stillen Tugenben geschmudt, Im sichern Mittelstand.

Ein schimmernd Glud begehr ich nie: O war die Weisheit mein! Erhabne Borsicht, gieb mir sie, So werd ich gludlich senn!

#### Doen und Lieder.

Der lorbeer bleibt beständig grun, Den uns die Muse reicht, Wenn auch die Zeiten schnell entstiehn, Der Jugend-Scherz entweicht.

Mein Alter sen nicht freuden leer, Dicht ohne Scherz und lied! Der Tod ist nur dem Thoren schwer, Dem fterbend alles flieht.

# Oden und Lieder. 3wentes Buch.

• , •

## Oden und Lieder.

#### Zwentes Buch.

## Ermunterung an die Leper.

Du, bie fonft meine Sand mit fühnem Griff gerührt, Wenn ein bichtrischer Seift mich jum Olymp geführt,

Boll vom heilgen Feuer, Das bie Dichter ber Nachwelt weiht!

Sing, o finge nicht mehr ewiger Helben Muth, Die ber Frenheit gekampft, wurdig erkauft mit Blut! Sing, sonst tonenbe lener, Singe lieber voll Zärtlichkeit!

Lieber, wie fie verliebt seufzend ein Jungling fingt, Der, vom Magdchen entfernt, sich zu ben Freuden zwingt, Sanftre schmachtende Tone, Die ber tenz und der Weingort, liebt! Singe, lener, bas Gluck, bas ein Berliebter fühlt, Wenn ber Schäferinn Hand mit seinen Locken spielt, Wenn bie zitternbe Schöne Sich ber siegenden lust ergiebt.

Doch, wie sing ich ein lieb, das meine lust beschreibt, Wenn Selina sich sanft in meinen Urmen sträubt; Bald mir zurnend entfliehet, Doch im Zurnen zurucke sieht:

Balb, in Thranen noch fcon, wenn ihr empfindendes Sers, . Un ben meinigen pocht; bald, wenn fie freger im Schers,

Schlau ben Mund mir entziehet;

Balb, mich fuffenb, von liebe glubt?

### Mu Chiavia

## An Chloris.

dweigend senkt sich der Schlaf von dem Olymp herab Mit balfamischer Kraft stärkt er die mude Welt, Alles ruht — Nur dein Rummer, Allzureizende Chloris! wacht.

Ach! Bielleicht wird das Aug, aus dem die Liebe lacht, Und mit siegender Macht bis in die Herzen dringt, Ach, von einsamen Thränen Wird es iso vielleicht benest!

Chloris weint - Die Natur staunet und weinet mit ihr; -Dunkler herrschet die Nacht borten, wo Chloris weint, Still in trauriger Schönheit: Auf bem Bogen sanft hingelehnt

Steht felbst Umor bestürzt, ber ihre Thranen sieht: Endlich regt sich ber Gott, sieht ftill umher und spricht: Damis, treuloser Damis! Bist bu mohl bieser Zahren werth?

D warum haft bu nicht, als bich mein Zug gerührt, Chloris, einen gekannt, ber bich betrübt verehrt, Einen zärtlichen Jungling, Der bich ist noch halb fterbend liebt!

## Der Herbst.

chon kommt indens Freund, mit Epheu blaß befronet; Schon kommt mit leisem Tritt ber falbe Herbst herfur:

Der Schnitter, beffen Fleiß fich nach der Ernte febnet, Maubt unfrer Fluren Zier.

Das frohe tanbvolk tritt in ungezwungnen Reihen Den Boben, ben es sonst vor Sige lechzend pflugt, Und ist benmrauhen Rlang ber baurischen Schalmenen Mit neuem Most vergnügt.

Das nahgelegne Thal ertont von seiner Freude, Ein lautes tuftgeschren begrußt die nahe Nacht: So lebt die Dorfschaft fren; so sieht sie, fern vom Neide, Der Stadte Nauch und Pracht.

Bald wird bes Winters Zorn bie Flur mit Eis bedecken; Bald flattert flockenweis ber blendend weiße Schnee; Bald wird ber sturmsche Nord ben bleichen Bootsmann schrecken

In ungestümer See

Fern von ber Sonne rollt ber runde Ball ber Erde; Die kurzen Tage schränkt ein früher Abend ein: Es wacht ein Musenfreund vergnügt benm stillen Beerbe, Ben später tampen Schein.

Dein

Dein Fleiß verfürzt dir nun des Abends trube Stunden; Entzieh ihm doch, o Freund, nur einen Augenblick, Und benk an jene Zeit, die unvermerkt verschwunden, Und benk an mich zurück!

Roch immer schmeichelt mir mit angenehmen Traumen Die Muse, ber ich mich auf lebenslang geweiht; Noch immer fliehen mir, ben regelfrenen Reimen, Gram, Kummerniß und Zeit.

Der firengen Zeiten Flucht raubt bald, was uns vergnüget; Der lens verblühet bald, die Jugend währt nicht lang : Nichts ist, was Zeit und Tod und Untergang besieget, Als sanfter Saiten Klang.

Man sucht vergebens Ruh an jedem Ed der Erden, Und findet sie zulest in Lethens blassem Reich. Die frohen Zeiten fliehn; es fliehn auch die Beschwerden, Und wir verfliehn zugleich.

Es ist ben Sterblichen kein festes Glud beschieben, Seit bem Aftraa sich aus unfrer Welt vertohr. So sang ein Chiron einst bem gottlichen Peliben Sein kunftig Schicksal vor:

"Der Thetis größter Ruhm und Schmerzen mit einander! "Zieh hin nach Ilion! farb bich mit Troier Blut! "Es zittert dorten schon der feindliche Scamander "Bor beinem Zorn und Muth. "Des lebens furze Zeit laßt fich nicht wiederbringen; "Nichts in der Unterwelt ist vom Geschick befrent: "Doch beines Namens Ruhm bis an die Sterne schwingen, Kann mahre Tapferfeit.

"Dir gab des himmels Schluß nur wenig Zeit zum leben; "Es wartet schon auf dich der Jugend nahes Ziel: "Einlängres leben wird dir bein Berhängniß geben, Durch eines Dichters Kiel.

"Fliehn gleich die Zeiten schnell, laß sie nur froh verstießen; "Gebrauchst du beiner Zeit, so haft du gnug gelebt: "Du kömmft nicht mehr ans licht, wann dich in Finsterniffen Der Ucheron begrabt.

"Schon! lebe,weil du lebst; die Zeit kommt niemals wieder!; "Sie wird bir fliehn, sie flieht, sie ist dir schon entflohn.
"Bertreibe Gram und Schmerz mit Freunden und durch Lieder,
Und durch der leger Ton.

## Lob der Confunst.

All and the last

enm Schall ber freudigen Schallmenen Ertont des kandvolks Frohlichkeit. Der Flote stille Schmeichelepen Sind, holde Liebe, dir geweiht. Die Schwermuch seufzt mit traurgen Tonen, O kaute, zärtlich oft aus dir. Die sansten Sorgen junger Schönen Bersüßt das scherzende Clavier.

Philinde fingt, und glaubt im Singen Sich selbsten eine Schäferinn: Berliebte Phantasepen bringen Sie zu bem liebsten Hieten hin.
Berschwiegne Wünsche, stilles Rlagen Mischt sich in sanftet lieber Rlang; Und was der Mund nicht wagt zu sagen, Sagt oft ein zärtlicher Befang.

more the

#### Oben und Lieber.

Die Tonkunft macht die Freuden suffe; Sie kann die Schwermuth selbst erfreun. Sie macht entzuckender die Kuffe, Den Scherz belebt und suß den Wein. Das Sastmahl sliehn die Frohlichkeiten, Dem Frenheit und Musik gebricht; Und ben bem Klange sanfter Saiten Hort man der Narren Plaudern nicht.

Damot barf Silvien nicht sagen, Daß sie sein zärtlich Herz verehrt: Er singet ihr verliebte Klagen, Die Sehnsucht und Matur ihn lehrt. Er sieht nach ihr, berauscht von Liebe; Das Auge spielt, die Wange glüht; Er sagt ihr singend seine Triebe. Die Schäferinn versteht sein Lieb.

Ein Jüngling, fern von seiner Schönen, Bleibt oft betrübt benm Scherz und Wein: Der sanfte kaut von traur'gen Tonen Wiegt ihn in stille Schwermuch ein. Er singet schwermuthevolle Lieber, Und was er singet, fühlt sein Herz. Zulest erheitert er sich wieder, Und Tonkunst stillt ber Liebe Schmerz.

Schlägt Agnes gleich bie Angarmieder: Ihr Herz versteht boch, was sie singt: Die Liebe siegt durch sanfte Lieber; Sie siegt, wenn bas Clavier erklingt. Sie siegt, wenn auf der Opernbuhne Uns Walschlands Kunst zum Benfall zwingt. Sie siegt, wenn mit verliebter Mine Die flegt, wenn mit verliebter Mine

Bergnüget mich, geliebte Santen, Und treibt die Sorgen fern von mir! Der jungen Unschuld Frohlichkeiten, Erhabne Tonkunst, weihn sich dir. Komm, Doris! froher Lieber Klingen Soll ist des Frühlings job erhöhn; Und kannst du gleich nicht kunstlich singen, Ein schöner Mund fingt alleie schön,

## Der Ruhm.

er Weiber zärtliche Verbrechen
Mit Strick und Dolch und Giftzu rächen,
Ift etwas, bas mir nicht gefällt:Es ist der Ruhm der alten Welt,
Den Nachbar also zu empfangen:
"Mein Weibchen wartet mit Berlangen.
"Sehn sie hinein. Auf Wiebersehn—
Dann zu des Nachbars Frau zu gehn:
Das ist, wie mir die teute sagen,
Zur Zeit, in der man iho lebt,
Der Ruhm, nach dem in unsern Tagen
Ein Ehmann strebt.

#### Zwentes Budi.

Die Augen stefam niederschlägest; Und niemals frene Scherze wagen, Ist etwas, das mir nicht gefälle; Es ist der Ruhm der alten Welt. Rie Möpschen und mit Stuzern-Sielen, Nachrallen Mannspersonen schielen, Von allen angebethet senn, Und jedem Hoffnung zu verleihn Das ist, wie wir die Leute sagen, Jur Zeit, in der man iho lebt, Der Ruhm, nach dem in unsern Tagen Ein Rägdchen strebt.

Bernünftig, aber menig schreiben, Auch ben dem tob bescheiben bleiben, If etwas, das mir nicht gefällt: Es ist der Ruhm der alten Welt. Sein Buch, mit reich vergoldtem Rücken, In groß Octav gedruckt erblicken, Und sich von kritischen Stolze blahn, Sich loben, sonsten alles schmahn; Das ist, wie mir die Leute sagen, Zur Zeit, in der man iho lebt. Der Nuhm, nach dem in unsern Tagen

#### Open und Rieber.

**930** 

Sich unifein Chief viel Ruhe geben, Und inimier wolfthen Songen leben, Ift etwas, bas mir nicht gefällt: Es ist der Ruhm der altem Welt. Persteckt in angenehmen Syunden, Die Schönheit der Natur empfinden, Fern von der unglückselgen Dracht, Die stolze Meiche treurig macht; Das ist, wit unschuldswollen Staren, Die Frenheit, Schenz und Ruh belebt, Der Ruhm, nach dem in niedern Hützen Ein Schäfer strebt.

Durch Kummer, Arbeit und Beschwerben Der kunftgen Welt bekannt zu werben, Ist etwas, das mir nicht gefällt: Es ist der Ruhm der alten Welt. Bergnügt des lebens zu genießen, Nichts von des Nachruhms Träumen wissen, Den Menschen nußen und daben Richt fragen, ob man ewig sen; Das Herz der Sterblichen zu heilen, Das eitler Ruhmsucht Stolz erhebt; Das ist der Ruhm, nach dem dieweisen Ein Weiser strebt. Sich allen Junglingen entziehen,
Die Klugen, wie die Rarren flieben,
Ich etwas, das mir nicht gefäste:
Es ist der Ruhm der alten Welt.
Rir oft mit zärtlich treuen Kussen
Des lebens Mayen zu versussen,
Durch sanftes lächeln mich erfreun,
Mein Reichthum, Gluck und alles senn;
Sich niemals scheun vor eitlem Schunk,
Da wahre Tugend und erhebt;
Das ist der Ruhm, nach dem allene
Rein Rägdchen strebt.

## Gedanken einer Schäferinn.

die meine Alagen, stille Daiben!
Sprecht,muntrelammter, burch bas Gras!
Rich qualt ein nie empfundnes leiben;
Ich seusse, wunsch und weis nicht was.
Ich fühle niegewohnte Triebe,
Und mit Bergnügen fühl ich sie:
Betrügerischer Gott ber liebe,
Entsliehe, jesund, ober nie!

Du borgst umsonk, und zu berücken, Den Ramen kalter Freundlichkeit: Du loberst doch aus allen Blicken, Das Aug erklärt die Zärtlichkeit. Ein Brand, der allzuweit gekommen, toscht sich mit allzugroßer Rüh: Ich spühr es, fast wär ich entglommen; Entstiehe, jesund, oder nie!

..)

Entweder bring mir; falsche liebe, Des alten Kalkfinns Zeit zurück; Wein, fo macht, erhiste Triebe, Mein, und zugleich Myrtillens Glück! Dib, daß mit ungertrennten Herzen Die Zeit uns unzertrennt verstieh! Gelieble Beüfzer, sanfte Schmerzen, Entstiehet, jesund, ober nie!

Ihr Bluhmen, Rosen, Beilchen, Nelfen, Der Schäferinnen Puß und kust! Ich seh euch oft zu früh verwelten: Ihr sinkt verschrumpft von meiner Brust. Was wied im Alter mich vergnügen, Wenn ich einmal, wie ihr, verblüh? Der lenz ermahnt und im Berstiegen: Gebraucht ihn jesund ober nie!

Bringt, sanfte Weste, meine Klagen Mprtillen sauseinb zu Sehör! Mein Mund weis ihm fein Wort zu sagen; Allein, das Aug sagt desto mehr. In diesem Busche wird er weiden, Und seinetwegen weid ich hie: Sollt ich auch zehnmal heftger leiben; Käm er nur jegund oder nie! Was rauschet? ja, er kömmt gegangen: Wie spielt sein feurig Auge nicht! Was für ein Feuer schmuckt die Wangen! Wie blübend ist nicht sein Gesicht? Wie wird mir? bleib ich? soll ich stieben? Ich kann nicht, ach! er kömmt zu früh! Ich schmachte, Mund und Wangen glüben: Er küßt mich, jehund, ober nie.

"Romm

## Anrufung der Musen.

5 hr fo oft gerufne Magbchen, Die vom Dinbus bergurufen, Dichter fich sonft heiser schrenen, Mufen, ich will euch nicht rufen: Denn ihr fend mir viel ju ernfthaft, Denn ihr send schon alt und sprobe. Defters, wenn euch Dichter rufen; Romm ihr nicht, und lagt fie rufen; Und bann rufen fie euch angftlich, Und bann glauben fie oft traumend, Euch schon langst gehascht zu haben, Und bann fingen fie wie ---Und bann werben fie perhöhnet, Musen, ich will euch nicht rufen. Jungstens wollt ich euch einst rufen, Und ich rief euch lang vergebens; Endlich fab ich eine Dufe, Schlant von Bliebern, braun bon Saaren, Blau von Jugen, ichlau von Bliden, Schon, so wie man Benus malet. nliebste, sprach ich, liebste Muse! "Defters hilfft bu Dichtern fingen,

"Romm und lehre mich nun fingen; Aber fie fleng an gu lacheln, Und ich fühlte neue Triebe, .... Triebe, bie ich nie gefühlet. " Sylas, fprach fie, nein, bu irrft bich, "Mein, bu fiehft nun feine Dufe: "Aber willft bu lieber fingen, 20 fo nimm nur mich jur Mufe, " Singe, aber nur vom Schergen; p Scherze, aber nur von liebe, "Liebe, aber nichts als Chloen. " Miemand foll bie lieber boren, "Miemand foll bie lieber loben, 33 Miemand foll fie bir belohnen: 3 3ch allein will beine Lieber "Soren, loben und belohnen. Daft bu fo nicht fuft jum fingen?

## Un den Amor.

ft befungner Gott ber liebe, Gott, ben Dichter gartlich ehren, Den ich fonft vergnügt erhoben, Jego lag mich mit bir ganten! Ift bemir bieß ber tohn ber tieber, Die ich bir fo oft geweihet? Ift benn bieß ber lobn ber liebe, Die ich Chloen zugeschworen? Sonften war ich fren und froblich : Das Befchwäße mußger Thoren, Und bie ftrengsten Sittenlehren, Und bie Predigten Cartuffens, Und ber finftern Weifen Ochluffe, Und ber gange Schwarm ber Gorgen Konnten mich nicht traurig machen. Und bu Bater, aller Freuden, Und du, Amor, machst mich traueig! Seit als ich entfernt von Chloen, Stunden und Minuten gable, Bre ich traument bin und wieber, Seufs ich ofter, als Tartuffe, Geh ich finftrer aus, als Beno. Alles, was mich fonft vergnüget, Rann Die Sinne nicht erheitern.

Ben bem neubelaubten Fruhling Riefen mich bie jungen Weste, Die bie Stauben fanft burchschlupfen, Mich im Thale zu ergößen; Aber ich blieb immer traurig. Damon ber mit ichlauen Scherzen Sonft ber Thoren Schwarm vertreibet, Damon, ber mich oft pergnugte, Rief mir ju mit heitern Minen: Aber ich blieb immer traurig. Gelbft ber Banbiger ber Sorgen, Gelbft ber machtige inaus, Wintte mir mit wollem Weinglas: Aber ich blieb immer traurig. Amor, Urfprung meiner Schmerzen, Cile, fie binweg gu treiben! Bringe Chloen, balb jurude; Mach wieber froh und munter; Dber ich will nicht mehr fingen, Dber ich will, fatt ber Dben, Mach ber Art ber Miethpoeten, leich, und Dochzeitverfe bichten; Und bich lacherlich ju machen, Will ich bich, wie Meufirch, loben.

#### のものからあるとうなるないとといいろうろう

## Der Trinfer.

ie Herrschaft garter Triebe, Wirkt Gram und Pein; Ein Buhler seufst von liebe: Ich lache benn Wein.

> Berwegne Helben trachten Berühmt zu fenn; Sie fterben in ben Schlachten: Ich lebe benm Wein.

Thrap Wünschen und Ergößen Ift reich zu senn; Er hungert ben ben Schäßen; Ich schmause benm Wein.

Der Weisheit stolzer Schimmer, Nimmt Zenon ein; Er bemonstriret immer; Ich scherze benm Wein. Die Wahrhelt zu ergrunden, "
Mag muhlam senn.
Mir ist fie leicht zu finden:

Star theilet leere Reime In Zeilen ein; Ich laß ihm feine Träume, Und lache benm Wein.

## An den Schlaf.

Sn feuchten Schatten finkt verhüllt Der Schlaf hernieber; Romm, Schlaf, und zeige mir bas Bild Der braunen Chloris wieber.

Mein vorig Glad empfand ich faum, So wars verschwunden; Fast weis ich nicht, hab ichs im Trauki, Hab ichs im Ernst empfunden.

Wohin ist jene frohe Zeit, Und Chloens Kusse? Uch, nur umsonst benk ich so weitt "Genug, sie waren suffe.

Sie find, wie Traume, schon vorben, Die stets betriegen. Die nocht nur ihre Schmeichelen Mich ewig, ewig wiegen!

p. Cron, II. Theil,

۵

Iþ:

#### Dden und Lieder.

Ihr Traume sucht, bas vorge Glück In süßen Bilbern, Und meiner Chloris heitern Blick Im Schlaf mir abzuschilbern!

Eilt bann, und flieget hin zu ihr, Wie meine Triebe; Sie traum, und traume nur von mir, Und meiner treuen Liebe!

Wie gludlich fleht ich bich nicht an Konnt ich nur wissen, Sie wurde mich, verstellt vom Wahn, Bergnügt im Traume kussen!

#### をするりというかんなられるからからかんなんなん

## An die Muse.

chet ben fühlenden Thau, den uns der Morgen schick, Bon ben Rofen herab, bie ftill im Thale blubny

Wefte! fchergenbe Wefte!

Maufchet vergnügt burch bas gitternbe laub!

Sing Empfindung und luft, fing, frohe Machtigal! Mufe schmachtend verliebt, liebe bem Gatten ju!

Sing die Schmerzen ber liebe!

Sing ihre Freuden , wenn er fich bir nabe!

In dem einsamen Thal hort die die Muse zu: Lauschend lehnet sie sich auf ihre lener hin: Deine lieber zu horen, Schweigt sie; mit ihr schweigt das einsame Thal.

Umor scherzet mit ihr: nachläßig hingelehnt, Grabt sie mit seinem Pfeil, ben er ihr lächelnd reicht, Sanfte zärtliche Lieber Tief in den Stamm junger Linden ein.

Muse, die du mit laub, das feine Zeit verzehrt, Deine Dichter befronst und Magdchen ewig machst, Grab auch lalagens Namen Tief in den Stamm junger linden ein!



#### をからからかいろうちとうちからからないないない

## An Chloen.

ichts unterbreche hier die stille heilge Dacht, Als, Machtigall, bein Lieb und mein verliebtes Leiden!

Wie reizend rauscht ber West! Die Welt ift fur die Freuden, Doch ich bin nicht fur sie gemacht.

Bu einer schlimmen Zeit in diese Welt verset, Von Chloens Kuffen fern, ift einsam, ungenoffen Der Jugend traurge Zeit mir unvermerkt verfloffen, Mur, Dichtkunst! nur durch dich ergotet.

Durch bich erhöht ber Geift fich über feinen Schmerg; Es trocknen nach und nach ber Wehmuth Thranen wieder.. Mungurn ich nicht, o Gluck! bu giebft mir fanfte Lieder, Und meiner Chloen gartlich Berg.

Siellebt mich - bieß ist gnug, nie unbeglückt zu sepn! Stets sah ich sie vor mir, versenkt in stillem Sehnen. Ich will, geliebtes Kind! ich will statt meiner Thranen, Dir ewge treue lieber weihn.

Fern von ber Hofe Pracht, lockt meiner lieber Con Die Nymphen aus bem Busch zu leicht verschlungnen Renhen.

Bergnügt vergangene Zeit empfind ich hier vom neuen, Und bich, v fünftge, feb ich icon. So dfinet lachelnd fich ber Rosen schlummernd haupt, Des Morgens sußen Thau sanft lechzend zu empfangen: So lachelt einst ihr Mund, so gluhten ihre Wangen, Als sie mir einen Kuß erlaubt.

Wann mich bie gunftge Zeit ber Nachwelt übergiebt, D fo beneiden dich ber kunftgen Schönen Triebe:
-Wie schön war Chloe wohl! wie zartlich seine Liebe!
Ich selbst, ich hatt ihn auch geliebt!

Ein Jungling findet einst ber lieber Ueberrest; Er fagt alsdann gerührt von traurig fanften Tonen: Ungludlicher! — auch dir hat eble Schwermuth Thrauen, Berliebte Thranen ausgepreßt!

So, Hebrus! lag ben bir am klagerfüllten Strand Des Dichters leper da, ber an bem Styr gesungen, Und selbst bem schwarzen Styr Mitleiben abgezwungen, Doch nicht ben zorngen Schönen fand.

Die Saiten zitterten, mit halbgebrochnem Ion, Won dir, Euridice, von dem gewohnten Namen: Als Wirbelwinde bald, sie zu erheben, famen; Und unter Sternen glanzt sie schon.

Dach ihr fieht, durch die Nacht, wachsamer Weisen Blidt: Ihr Fleiß bemerket noch ber Dichtkunst lohn vom weiten. Dier ftrahlt ihr ewges licht! Nur gab fie einst vor Zeiten Apollo dir, Horas, jurud.

### できるとうないないないないないないないない

# Das warnende Mägdchen.

dabchen!in benWaldern nehmt euch wohl in Ucht, Meulich saß ich da ben meinen Schafen: Da die Nacht

Alles still gemacht, War ich ganz ermübet eingeschlafen.

Amor lief im Busch verirrt; so traumte mir. Flieh, so sprach ich, flieh von meinem Herzen! Flieh von hier! Niemals trau ich dir, Bloß von Fernen will ich mit dir scherzen.

Sieh, wie meine Flügel naß vom Thaue find, Sprach ber kleine Schalt mit falschem Weinen: Ich bin blind, Uch, ich armes Kind! Leite meinen Schrift aus diesen Hannen!

Mitleibsvoll mich nabernb, ach! wie fühlt ich ba Ein, ich weis nicht was, im Berzen gluben! Eh ichs fah Kam ich ihm zu nah; Ich ba wars zu fpat, zu spat zum Flieben! Amor, ber Berrather, traf mein Herz geschwind: Ganz betroffen stund ich in Gedanken. Boses Kind! Bist du so gesinnt? Fing ich mit ihm weinend an zu zanken.

Raum konnt ich mehr reben, Stimm und Arm ward schwach.

Doch wir rungen immer mit einander: Aber ach! Ploglich ward ich wach, Und in meinem Arm lag Splvander.

### をとけるとうちゃんろうろうちょうろうちょう

### Das Kind.

ungst lief die kleine Sylvia Mit Weinen schluchzend zur Mama, O Weh! Wie hab ich mich gestochen! Es blutet, sehn sie nur Mama! Mich stach ein Dorn, den ich nicht sah, Als ich dort Nosen abgebrochen.

Ich weis, wie schlimm bie Magdchen sind, Sprach drauf die Mutter zu dem Kind; Es wird schon heilen, thu bescheiben. Die Rose blubet schon! allein Sie kann nicht ohne Wornen senn, Und so sind auch der Liebe Freuden.

Jest schweigst bu noch gelassen still, Du weißt nicht, was ich sagen will: Du wirst es nur zu bald erfahren. O wie gefährlich wirst bu senn! Befällig, munter, schalthaft, fein, Mit blauem Aug und braunen Saaren!

Thut dir ein Dornenstich so weh, Daß ich dich trostlos weinen seh; Was wird nicht erst bein sanftes lachen, Dein schlauer Blick, dein feiner Scherz, Dein muntrer Geist, bein zärtlich Herz, Den Jünglingen für Schmerzen machen!

# Empfindungen einer Schäferinn.

ch will von Liebe nichts mehr wissen; Die Sprodigkeit sen meine Pflicht! Aus Freundschaft barf michThirsis kuffen; Doch bas ist noch die Liebe nicht.

Roth werd ich, wenn ich ihn erblicke; Ich seufze, wenn man von ihm spricht; Oft flieh ich ihn, and seh zurücke; Doch bas ist noch bie liebe nicht.

Im tiefsten Hann ben meinen Heerben, Den nie bes Tages Strahl durchbricht, Schlief ich jungst ein, geweckt zu werden: Doch das ist noch die Liebe nicht.

Jungst gieng ich irr, bloß weil ich wollte, Im stillen Wald ben Mondenlicht, Daß mich mein Schafer suchen sollte: Doch bas ist noch bie Liebe nicht.

Ich stehe traurig in Gedanken, Wenn er mit andern Mägdchen spricht; Balb mocht ich weinen und bald zanken: Doch das ist noch die Liebe nicht. Den Strauß, ben Thirfis mir gebunden, Rußt ich und druckt ihn an mein Herz: Da weis ich nicht, was ich empfunden: Doch bas war weiter nichts, als Scherz.

Muß er aus unsern Fluren gehen, Wie lange wird mir da die Zeit! Wie hupft mein Herz benm Wiedersehen! Doch das ist nichts, als Zärtlichkeit.

Jungst füßt er mich; in meinem Herzen Schlich sich ein heimlich Feuer ein, -Ich weis nicht, was für sanfte Schmerzen! Uch! sollte bieses Liebe senn?

#### のそのないないないないないないないないのはあんと

# Der Morgen.

Der auf ben Hügeln lacht!
Der liebe suße Gorgen
Berlängerten die Nacht.
Romm, Doris! sieh von fernen
Die Morgenrothe glubn:
Sieh, mit ben blassen Sternen,
Nacht, Gram und Rummer fliehn!

Bom stillen Than gefühlet, Erwartet uns bas Thal; Was lebt, wird reg' und fühlet, Der liebe suße Qual. laß uns ber Stabt entstiehen; Die Freude winkt uns zu: Hier siehst du Rosen blühen, Unschuldig schon, wie du.

### Zwentes Buch.

Die Stunden sind verlohren, Die wir der kust nicht weihn; Du sen'st zum Gluck gebohren, Sagt dir der ganze Hann. Mein Lied und unfre Triebe Singt Echo leise nach. Bon Liebe, nur von Liebe, Schwäßt murmelnd jener Bach.

Bebaur'st bu nicht bie Relfen, Die bort bein Aug erblickt? Sie sinken, sie verwelken, Betrübt und ungepflückt. Was nüßt bas Slück bes lebens, Wenn man es nicht genießt, Die Jugend blüht vergebens, Betrübt und ungeküßt.

Doris, laß die Thoren Uns schelten, sauer febn! Weil sie dieß Glud verlohren, tehr sie die Rachsucht schmabn. Du fannst hier Taubchen sehen; Sie schnabeln sich im Hann: Du hörst von fern die Krahen Mit heif'rer Stimme schreyn.

Ihr Schmahn, ihr Prophezenen, Store nicht ber Taubchen Ruh: Sie lassen zanken, schrenen, Und kussen immer zu. Umwölkt von Finsternissen, Hat noch kein Thor geschmeckt, Was in unschuldigen Kussen Für eine Wollust steckt.

laß stolze Fürsten streiten, Und prächtig elend senn!
Au wahren Zärtlichkeiten
Bleibt stets ihr Herz zu klein.
Dem Schönsten aller Triebe
Will ich die Jugend weihn;
Ich kuffe, was ich liebe:
Die ganze Welt ist mein.



# Der Wahrsager.

Ju stehst mit aufmerksamem Blick,
Ich soll bein kunftiges Geschick
Dir, Doris, prophezenhn.
Berstofine Zeit kömmt nicht zurück;
Umsonst ists, sie bereun.
Dir lacht vielleicht ein kunft'ges Glück;
Doch bas ist noch nicht bein.
O Doris, dieser Augenblick.
Sehört uns nur altein;
O laß uns diesen Augenblick,
Den kurzen süßen Augenblick,
Dem Slück der Liebe weihn!

# Ich weis nicht was.

d weis nicht, was mir fehlt, Mama!
Ich bin nicht mehr, wie sonst bie Kinder;
Seit ich den jungen Damon sah,
Hebt sich mein Herz und pocht geschwinder;
O woher kömmt wohl das?
Ich mag nicht mehr mit Puppen spielen;
Man kanns nicht sagen, nein, nur fühlen;
Es sehlet mir, ich weis nicht was.

Cephise reizt ein Stußerheer Mit ftenen, buhlerischen Blicken. Liebaugelt sie auch noch so sehr; ... Mich wird sie nimmermehr entzücken: O woher kommt wohl bas? Sie scherzt voll jugenblicher Hiße; Es fehlt ihr nicht an Reiz und Wiße; Es fehlt ihr nur, ich weis nicht was.

Wer tragt sich besser, ale Cleanth, Den unfre Schonen wißig nemmen? Der ganzen Stadt ist er bekannt; Mur ich verlang ihn nicht zu kennen: D woher kommt wohl bas? Er weis die Westen auszubreiten; Es fehlt ihm nicht an Artigseiten: Es fehlt ihm nur, ich weis nicht was.

Merine reizt, ich wills gestehn, Auf daß ich ihren Werth erzähle, Sie ist voll Anmuth, jung und schön, Schön wie ein Bild, doch ohne Seele: O woher kömmt wohl das? Wann Wiß und Neizungen sich trennen, Fehlt allzeit ein • • man kanns nicht nennen, Fehlt allzeit • • ich weis nicht was.

Mein Magdchen fragte mich jungsthin, Warum ich zartlich, schüchtern, blabe, Wann ich alleine mit ihr bin, Beständig seufze, wenig rede: O woher kömmt wohl bas?

O Doris, soll ich dir es klagen?

Es fehlet mir .. ich barfs nicht sagen,
Es fehlet mir .. bu weist schon was.

#### 以ませ

### なりないないないないないないないないないない

# Ich weis nicht wie.

tols auf ber ernsten Weisheit Gründe, Sah' ich bie reizende Celinde, Und mit Vergnügen sah ich sie. Bald fühlt ich ungewohnte Triebe; Du siegtest endlich, mächt'ge Liebe, Ich weis nicht wie.

> Die junge Phillis reizt vor allen: Doch sie will allzusehr gefallen; Sie giebt sich allzu viele Muh; Sie macht gezwungene Geberden: Sie wird bald imerträglich werden, Ich weis nicht wie.

Amint spielt anfangs mit Vergnügen, Versucht es oft, laßt sich betrügen, Und andert seine Reigung nie. Zulest wird er durch Schaden kluger, Und vom Betrognen zum Betrüger, Ich weis nicht wie.

Es ruhmt die Welt Dorantens Schriften; Doch er will noch ein Denkmaal stiften; Die Reimsucht macht ihm neue Muh: Er benket seichter, schreibet schlechter; Der große Mann wird zum Belächter, Ich weis nicht wie.

Eleanth gefällt, er wird erhoben, Und wer ihn sieht, der muß ihn loben: Doch lobt man ihn nicht allzu fruh? Lob ist dem Jochmuth zu gefährlich; Er wird bald thöricht und beschwerlich, Ich weis nicht wie.

Philine sprach : ben bleser linden Sollst du mich heut alleine finden;. Doch nur umsonst erwart ich sie. Wirst du bein Wort noch einmal brechen, Alsdann will ich mich an dir rächen, Ich weis schon wie.



### をからからかんかんなるからからからあるとうからんろうかん

# Die Zeit wirds lehren.

Der Silvien als Shmann füßt, Das läßt sich hören.

Doch wird er stets so gludlich senn Und niemals seine Wahl bereun? Die Zeit wirds lehren.

Daß Thoren sich im Golbe blahn, Die wir verschmaht und arm gesehn, Das läßt sich hören. Bringt sie das wandelbare Gluck Nicht in den vor'gen Stand zuruck? Die Zeit wirds lehren.

Daß Doris in der Kindheit Zeit, Wenn man sie kuffen will, noch schrent, Das läßt sich hören. Wird sie wohl achtzehn jährig senn, Und auch alsbann benm Kuffen schrenn? Die Zeit wirds lehren. Das Mops sich einen Dichter glaubt, Das hat ihm Stentors tob erlaubt; Es läßt sich hören. Ob ihn vielleicht bie fünft'ge Welt Unch noch für einen Dichter halt? Die Zeit wirds lehren.

Daß mich Philinens Reiz bestegt, Und mich ihr sußer Ruß vergnügt, Das läßt sich hören. Liebt sie mich allezeit allein? Wird ihre Gunst beständig senn? Die Zeit wirds lehren.

### できるとうないないないないないないのであると

### Die verkleidete Liebe.

en Fesseln trügerischer Triebe Entreißt sich mein gequaltes Herz: Zwar beine lust ist groß, o liebe, Jedoch noch größer ist bein Schmerz!

Du giebst für tausend traurge Stunden Raum einen freudgen Augenblick! Dein schönstes Gluck ist bald verschwunden, Und Schmerz und Neue bleibt zuruck.

D Freundschaft, Quell erhabner Triebe! Dir folgen ist der Menschheit Pflicht: Du hast die Reizungen der Liebe, Und ihre Schmerzen hast du nicht.

Schon feh ich bich vom himmel fliegen; Romm, Gottinn, fulle meine Bruft! Sie tommt, geschmudt mit Chloens Bugen, Aus ihren Bliden lacht bie Luft. Es fliehen Unmuth und Beschwerben, Und die Natur erheitert sich. Komm, Kind des Himmels, lust ber Erben, O Freundschaft, ich umarme bich!

Doch welchen Schmerz fühl ich entstehen? Und welchen Pfeil seh ich bereit? — Was ich für Freundschaft angesehen, War Amor in der Freundschaft Kleid.

### できたいないないないないないないないないない

# Der Philosoph.

Die sich, wie Dunste schens Freuden, Die sich, wie Dunste schnell zerstreun! Nun will ich Scherz und Wollust meiden, Ein strenger Philosoph zu senn. Bald wird der reife Sommer glühen; Das Beilchen, das kaum aufgeblüht, Berwelkt schon, da der Frühling slieht; Berlohnte sichs der Rüh zu blühen?

Das Kind begrüßt die Welt mit Thranen; Bald qualt es stürmisch der Pedant; Der Jüngling rennet nach den Schönen, Verliedt in allzusüßen Tand. Der Mann wird stoll nach Shre streben, Die er so selten doch erwirdt; Der Greis wird geizig, zanket, stirbt; Verlohnte sichs der Muh zu leben? Man liebt, das Magdchen stellt sich blobe, Und qualt verweigernd sich und euch: Zeit und Geduld erweicht die Sprode; Da regt sich die Verleumdung gleich. Man folgt zulest erhisten Trieben; Kaum fühlt man recht, wie suß es sen: So wird bas Magdchen ungetreu: Verlohnte sichs der Ruh zu lieben?

Man seufzt nach einem frohen Tage, Und nimmt ein Welb nach langem Frenn: Doch ach! bald kömmt bes Shstands Plage; Das Weibchen zankt, die Kinder schrenn. Ihr Tod stillt unsern Wunsch von neuen; Sie stiebt, da dringt nach langer Pein Der zwente frohe Tag herein: Verlohnte sichs der Ruh zu frenen?

Man schreibt, es seufzen Pult und Pressen; Bald schimpft die muthige Kritif:
The Schimpfen wird zulest vergessen,
Und mit ihm unfer Meisterstück.
Kaum denkt man: nun wirds ewig bleiben;
So nimmts die Peringskrämerinn,
Und wirfts zu Stentors Schriften hin:
Werlohnte sichs der Muh zu schreiben?

1 × 1

### なかりないないないないないないないないない

# Erinnerung an Phillis.

lieh, pracht'ger Freuden satt, Mein Geist, entstieh der Stadt! Im stolz geschmuckten Saal Wohnt Unruh, Sorg und Qual: Die Ruch wohnt hier im Thal.

Tont, Lieber, ungestöhrt, Hier, wo fein Thou mich hort! Komm, Zephir! webe bu Mir stille luft und Ruh, Mit leichten Schwingen, zu.

Hach jener Gegend hin, Wo Phillis ist vielleicht, Wann sie ben Walb burchstreicht, Dianens Nymphen gleicht.

### Zwentes Buch-

Dort war es, an bem Strand, Daß ich sie schlafend fand; Dort, wo ber seichte Fluß Sich seitwärts lenken muß, Raubt ich ben ersten Kuß.

Jest irr' ich hier allein, Entfernt von Scherz und Wein. Mein Eigensinn vergallt. Mir alles, was die Welt Der Wünsche würdig halt.

Per Schönen stolz Geschlecht Ist meistens ungerecht. Umsonst ist alle Mub: Ein Kluger rührt sie nie, Ein Ged bezaubert sie.

So schön, als Phillis war, Mit schwarzen Aug und Haar, Mit schmachtend sanftem Blid, Giebt mir mein funftig Glud Kein Magdchen mehr zurud: So still, als biese Flur, So schon, als bie Natur, So blubend, als ber Man, Bon Gram und Falschheit fren, Schlau, munter—und boch treu.

D fonnt es boch geschehn, Sie noch einmal zu sehn! Dann reizt mich Scherz und Wein. Dann wird im stillen Hann Der Frühling schöner senn.

Ihr Bogel, bie so leicht Die dunne kuft durchstreicht! Berweilt nicht langer hier! Flieht hin, und saget ihr: Dein Thirsis seufst nach dir!

### のとうというかんとうるとりとしていいろうろんし

# Prophezenhungen.

s floh Belisens erste Jugend,
Seweiht dem Ernst und sprober Jugend;
Es war umsonst, nach ihr zu frenn.
Sie wird, wenn tenz und Reiz verschwinden,
Selbst Frener suchen und nicht sinden:
Das kann ich prophezenhn.

Mops macht verzweifelnde Geberden; Der Mann will eifersuchtig werden, Und schließt sein junges Weibchen ein.. Sonst war sie keusch; nun wird sie lachen, Und was er fürchtet, wirklich machen: Das kann ich prophezenhn.

Sylvander will Philinen fuffen;
Mun, ruhn Sie, bald wird michs verdrießen.
"Die Leute sehns, ich werde schrenn.
Daß ihre Sprodigfelt verschwindet,
Wenn er im Busch allein sie findet;
Das kann ich prophezenhn.

### Oden und Lieder.

207

Thrar fingt anakreontsche Lieber;
Es gellen uns die Ohren wieder
Bon Wein und Lieb von Lieb und Wein.
Er wird, so schlecht sein Lied gewesen,
Noch Geden finden, die ihn lefen;
Das kann ich prophezenhn.

Werd ich mein Magdchen morgen sehen! Das weis ich nicht, es kann geschehen: Doch scheint es ungewiß zu senn. Rur das kann ich zum voraus wissen, Wenn ich sie seh, will ich sie kuffen: Das kann ich prophezenhn.

# Der frohliche Dichter.

dweigt nicht mehr, ihr sanften Tone, Sonst der lächelnden Elimene Und ber Fröhlichkeit geweiht!

Fast hatt ich euch ganz vergessen,
Unter traurigen Eppressen,
In betrübter Einsamkeit.

Aber wollt ihr einen Weisen, Wollt ihr einen Helden preisen? Wein, hierzu send ihr zu schwach. Eilt mit glücklich kühnen Flügeln Nach des Pindus steilen Hügeln, Dichter! eilt dem Pindar nach!

Ich will hier im Thale figen, Und euch auf den gaben Spigen Ohne Neib von ferne sehn; Und bie Einfalt stiller Haiben Und der liebe sanfte Freuden Mit gedampftem Ton erhöhn. Bon ber liebe suffen Schmerzen, Bon bem Gluck verbundner Bergen, Goldner Zeiten Senbild, Sing ich! junge Nymphen lauschen; leichter Blatter fanftes Rauschen Zeigt ben Busch, der sie verhüllt.

Ben bes Erbballs erster Jugend, Mennte-man die Freude Tugend, Und die Wollust Zärtlichkeit. Ohne Kummer, ohne Klage Flohn des lebens ruhge Tage, Und nicht einer ward bereut.

Amor ließ zur Welt sich nieber; Er nur hat vergnügte Lieder Frohe Sterbliche gelehrt, Sh bes Pindus steile Johen Junger Lorbeern Grun gesehen, Junger Musen Lied gehort.

Rommt zurud, vergnügte Sitten! Wohnt ihr in ber Schäfer Hütten? Nein, auch bort send ihr nicht mehr. Wohin soll mein Blick sich wenden? Ich! es herrscht in allen Ständen Schwarzer Sorgen stürmisch Heer, Rur ben Weisen fliehn bie Sorgen; Deiter findet ihn der Mongen, Deiter findet ihn die Racht.
Ihm nur ist vom Gluck gegeben, Froh zu sterben, froh zu leben:
Alles steht in seiner Macht.

Pressen auch ber Menschheit Triebe, Presse ber Zug erhabner liebe Seufzer aus ber eblen Brust: Damon, wirklich große Herzen Sind noch glucklicher in Schmerzen, Als der Thor ben seiner luft.

Ohne Stolf fein Glud ertragen, In dem Unglud nicht verzagen, If fein Ruhm und seine Pfliche. Wenn ben rachenden Gewittern Erde, Meer und himmel zittern, Zittert nur der Weise nicht:

Wenn sich auch die Wellen thurmen, Und ber Nord mit zorngen Sturmen Zu der Schiffer Furcht regiert, Die von Ungst dem Tage fluchen, Der sie, fremdes Gold zu suchen, Von dem sichern Strand geführt.

秋 4 秋

### にもにかんかんりんとなるというかんかんかんしんし

# Der schlafende Amor.

ungst gieng ich, mit Celinden, In jenen ruhgen Gründen, Der Unschuld Baterland. Wir wollten Beilchen suchen, Als sie den stillen Buchen Den Amor schlafend fand.

Mauscht nicht zu ftark, ihr Winde! Weht ihm nur ganz gelinde Rub, tust und Schlummer zu! taß uns aus diesen Sträuchen Banz leise rückwärts schleichen; Stöhr ihn nicht in der Rub;

So sprach ich, doch Celinde Rief: o vor biesem Kinde Bin ich in Sicherheit. Mich soll es nie betrügen; O Frenheit, mein Bergnügen! Dir bleibt mein Herz geweiht! Flieh nach ber lauten Rebe, Flieh, stolze, kleine Sprobe, Flieh schleunig, er erwacht: Er zielt und trifft geschwinde; Du bist verwund't, Celinde; Nun fühlst du seine Macht.

Ihr Magdchen, folgt bem Triebe Der schmeichelhaften liebe; Bergebens flieht ihr fie. Sie weis in allen Fällen Sich listig zu verstellen, Und Amor schlummert nie.

Ihr durft zwar sprobe scheinen, Und was ihr wünscht, verneinen; Doch nehmt euch wohl in Acht. Singt zu der Frenheit Preise; Doch singet nur ganz leise, Daß Amor nicht erwacht.



### をおのかとというというとうかんかんかんかん

# Der Eigensinnige.

Daß Doris immer sprobe bleibt, Und sich ben meinen Kussen straubt, Bermindert alle meine Freuden. Daß Sylvia, die häßlich ist, Sich schrecklich straubt, wenn man sie füßt, Das kann ich leiben.

Mops glaubt, weil seine Frau nicht schmablt, Daß sonst ihr keine Tugend fehlt, Stets bleibt sie gegen ihn bescheiben: Doch, daß sie manchen Stußer fußt?—. Wenn er nur nicht zugegen ist, Das kann er leiben.

Thrap glaubt, ein großer Mann zu senn; Der Thor sagt ja, ber Kluge nein; Ich will ihn eben nicht beneiden. Daß kleine Narren ihn erhöhn, Weil sie an ihm den Größern sehn, Das kann ich leiden. Benn man Philinen tuffen will,

So schrent sie, niemals halt sie still.

Und schwort, sie will bie Kuffe meiben:

Doch wenn man ihrem Schwur nicht glaubt,

Und unerbetine Suffe raubt,

Das kann sie leiben.

Wenn nur dem klugen Theil ber Welt. Mein leben und mein lied gefällt, Man kann nicht allen Tadel meiben; Daß Orgon finstre Minen macht, Tartuffe seufst, und Mibas lacht, Das kann ich leiben.

Weil Doris mich gewählet hat,
So rebet schon die ganze Stadt!
Mit Neid und Spotte von uns benden:
Wir kussen und schweigen still;
Die Stadt ning benken was sie will,
Ich kann es leiben.

18 - - 18 g 1 100

But to some

## Wünsche.

Die Mobe, Wünsche herzusagen,
'Ist zwar ein wenig abgetragen;
Das ist schon wahr.
Doch wag iche? singt mit mir, ihr Brüder!
O woher nehm ich neue lieber
Zum neuen Jahr?

Wann Thoren reich im Golde starren, Dann halt kein Mensch sie mehr für Narren, Das ist schon wahr, Bunscht allen Weisen gute Schneiber, Und armen Dichtern bestre Kleiber... Zum Neuenjahr,

Dag wir ben Mopsens stolzem Brusten Ihn reich und vornehm glauben mußten, Das ist schon wahr: Doch Gläubiger And bestre Kenner; Wünscht ihm Eredit, dem hohen Gönner, Zum Neuenjahr. Thear reimt, fereicht aus, verbeffert wieder, Und schreibt sehr muhfam schlechte Lieder; Das ift schon mahr.

Sein Geist hat gar zu enge Schranken, Mittellen Und wer ihn lieft, wunscht ihm Gebanken Jum Meuenjahr.

Es frenet Polibor Meliffen;

Er wird ein reizend Magbchen fuffen; Das ift icon mahr.

Doch fie hat gar ju viele Freunde;"

Ich gonn fie meinem argsten Feinde Jum Meuenjahr.

Das ist schon wahr: 💛 🕠 🔻 🚉

Wie munichen , um uns gu belehren,

Rur mehr Erempel, wertger felbren / Culting

Jesmin kann artig Scherz und lachen Und Staat mit seiner Weste machen; Das ist schon mabr.

Doch Magbeben, laßt euch nicht erbitten: Wünscht ihm Verstand und gute Sitten

Bum Neuenjahr.

3

Philint hat wirflich viel gelesen, Gelehrt ift er vorlängst gewesen; Das ist schon wahr: Bernunftig wird bie Zeit ihn machen; Wünscht ihm Geschmad, an statt zu lachen, Zum Reuenjahr.

Wenn man sein Wetbeben sieht, beneiben; Wenn man sein Wetbeben sieht, beneiben; Das ist schon mahr: Wer sie recht kennt und ihr Betragen, Wünsche ihm Gebulb, sein Joch zu tragen, Zum Neuenjahr.

Daß Reimer, ftols auf Traumerenen. Oft nach den griechschen Musen schrenen; Das ist schon wahr: Uns Dichtern wünsch ich junge Musen Bon braunem Haar, von schönem Busen, Zum Renenjahr.



# Die Frenheit.

Wahr ists, beiner sußen Blicke Liebenswurdge Schmeichelen! Zieht noch oft mein Herz zurücke; Doch vergebens; ich bin fren.

Du bist schöner, als ber Morgen; Du bist heiter, wie ber Man: Doch ber liebe Gram und Gorgen Sind zu schmerzhaft; ich bin fren.

Stell bich freundlich, ftell bich sprobe; Alles ist mir einerlen. Defters, wenn ich mit bir rebe, Werb ich roth; boch ich bin fren.

Du verlachtest sonst mein Sehnen, Du verschmähtest meine Treu;. Warum sließt ihr noch, ihr Thränen? Fließt nicht längen! ich bin fren. Gludlich ift, wer dich erblidet, Guß ift beine Stlaveren; Sludlich, wer and Berg bich drucket, Wer bich fußt.— Ich ! ich bin fren.

Seufzend flieh ich, fanfte liebe, Deine suße Tyrannen! Doch was fühlt mein Berg für Triebe, Wenn mein Mund fingt: ich bin fren?

Blaubst bu, Chloris, daß mein Klagen Richt der Liebe Zeugniß sen? Wurd ichs wohl so vielmal sagen, War mein Herz vollkommen fren?

#### 

## Mirtillens Abschied.

lagt mit mir, the ftillen Felber!
Riagt mit mir, ber Frühling flieht!
In den Thalern, ben den imden,
Kann fein Zephir Floren finden,
Er verläße die Rose, die verblaht.

Flüchtig, gleich ben Frühlingstagen, Ift mein ganzes Glück entflohn. Doch verstummer, sanfte Triebe! Blinde Gottheit! falsche Liebe! Ift bann bieß der Treue lester Lohn?

Lebet wohl, geliebte Heerden! Weg mit Arang und Hietenstab! Lebet wohl, vergnügte Hanne! Trostlos, traurig und alleine, Flieht Mirtill und sucht ein fernes Gräb,

Nymphen, Die mit frischen Rosen Oft sein junges Haupe betronc! Bur betränfet von Eppressen, Flieht er jest und will vergessen, Daß sein Lied von Sploris kob ertont, Der gleich mir ungludlich liebt? Denket an mich, eine Zahre Ift ber tohn, ben ich begehre, Den mir frommer Treue Wehmuth giebt.

Lebet wohl, ihr Schaferienat, Denen souft mein lieb gekel! Lebet wohl, ihr suße Stunden!" Wenige hab ich empfunden, i Und der traurigen nur allzwiel.

Niemand wirdennehr an mich benken, Als ben Mitternacht vielleicht, Wann mein Geist benm Mandenscheine, Tief im schauerpollen Hanne, Blassundernausig durch die Busche schleicht.

Fließt indessen, traurge Stunden, Fließt in stiller Schwermuth hin! Werbet bundler, obe Hanne! Zeigt ber Welt nicht, daß ich weine, i Lind noch felbst im Tode zärtlich bin!



#### できたとうかんとうちろうかんとうかんとうかんと

## Die Freude.

on bes Shstands Sflaveren Sind wir ist noch alle fren; Jego laßt uns frohlich singen! Wir sind fren, wet weis, wie lang? Bald wird Rummer, Ernst und Zwang Scherz und Lust verbringen.

Wein und liebe wird versüßt, Wenn man ungezwungen kußt: Frenheit ist der Trost des lebens. Trinkt man oder kußt uns Pflicht, Dann schmeckt Auß und Rheinwein nicht; Alles ist vergebens.

Feine Wolluft, feiner Schert, Rührt fein niedertracht'ges Herz, Das Gefühl und Wiß verloren. Reine Ruffe, reiner Wein, Freunde! sollen uns erfreun! Sorgen find für Thoren.

#### Oben und Lieder.

Wird der Weingott ungeftun; Dann flieht luft und Scherz von ihm: Schrenn und tarmen haffen bende. Wenn der Jüngling fich vergifit, Thoricht scherzt, mit Wildheit füßt, Flieht die stille Freude.

Wahre Wollust ist oft still; Wer sich lang vergnügen will, Muß sich mit Vernunft vergnügen. Rüst und trinft nicht allzuviel; Jebe Wollust hat ihr Ziel; ternt euch selbst besiegen.

Mitten unter Scherz und Wein Kann Beinunft und Tugend senn; Mägbehen folget meinen lehren; lernt euch ebeln Freuden weihn: Rur ber Narren Schmeichelenn Durfet ihr nicht horen.

Unter Tangen, unter Scherz, Dupft und pocht ein junges Berg; Tangt, ihr Schönen, icherzt und finget, Tanbelt, larmet, kuffet, lacht, Bis ber Morgenstern bie Nacht, Ihm zu weichen, zwinget! Jest ist Tanz und Wollust aus; Magdchen, eilt nunmehr nach Saus: Seht ihr nicht ben nahen Morgen? Langsam schleichen sie bavon; Eilt, die Mutter warten schon Boll Berbacht und Sorgen.

Magbchen mit dem schwarzen Haart Sußer Traume leichte Schaar Wird doch meinen Schmerz versuffen, Troß der strengsten Sprodigkeit, Werd ich dich im Traume heut Ganz gewiß noch kussen.

#### なるのというかんななからないないのというなんとなる

## An Chloris.

nbankbareChloris, leb wohl! nun will ich in traurige Walber Zum Wohnplaß schwermuthiger Einsamkeit fliehn. Sen glucklich! ich segne bich noch! dich segnet die leste der Ehranen, Die einst auf den Wangen der Sterbenden steht.

Mun fuhlft bu nicht meinen Verluft : von frohlichen Thoren umgeben Bergifit du, wie zartlich dich Thyrsis geliebt. Dereinst (ich wunsch es die nicht!) doch ach! die Stunde wird kommen, Wo du mich bedaurest und nach mir dich sehnst.

Berzelh mir ben dichtrischen Stolz! Es sendet der Him.
mel nur felten
Go zärtliche Seelen zum Erdball herab,
Wie die! die mein Glud mir verliehn, so zärtlich empfindende Herzen,
bende Herzen,
Miedleß, das bein Stolz an dem Thyrsis verschmähr.
Einst

Einst, wenn biefe Seele befrent fich wieber zum himmel geschwungen,

Da kommft bu, gezwungen von heimlicher Reu, Hieher in das friedsame Thal, und fragst bie unschuldigen. Hirten:

Ihr hirten, fprecht, habt ihr ben Sporfie gelehn?

Wir fahn ihn vor einiger Zeit, antwortet ber eine von ihnen:

hier gieng er tieffinnig und schweigenb herum. Oft sahn unfre Magbchen ihm nach, und seufzien; ogluceliches Magbchen,

Dem Umor benfelben gum Schafer bestimmt!

Oft fab man ihn einsam am Bach bie murmelnben Wel-

Oft fah man ihn hier im beschatteten Thal; Dier klagten ben heiterer Nacht bie Tone ber gartlichen laute 3.

Wir horten bewundernd ben fanften Befang.

Jest fieht man ihn nicht mehr am Bach bie murmelnben Wellen betrachten.

Man fieht ihn nicht mehr im beschatteten Thal; Wir horen ben heiterer Nacht die Tone ber gartlichen laute,

Die fanften Gefange bewundernd nicht mehr.

p. Cron. II. Theil,

T

Dott

Dort fern, in bem einsamsten Buich, bort liegt nun fein Leichnam begraben.

Man faget, bag borten fein Schatten noch fret:

Dort hort, wie man furchtsam erzählt, der Wandrer bie Renben der Nymphen

Beym Scheine bes Monben fich hupfend erfreun.

Dann, Chloris, besuche mein Oras, und fprich: ungludlicher Jungling!

Ruh fanfte! fo fprichft bu mit Seufgen Welleicht;

Ruh fanft! awarum hat mein Stolz bas Bartlichfte unter ben Bergen,

Das Derg bes ungludlichen Thorfis verschmabtt

## Vorsay.

ALA CALANA

Befing ber Helben Born und Muth! Sing, wie in blutgen Schlachten, Mit was Gefahr, mit was für Wuth.
Sie fich unsterhlich machten!

So sprach er; und ich stimmte schon Die schweichelhaften Saiten, Die sonst sich nur Citherens Sohn Und dir, thaus, weihten.

Doch aber wag ich nicht zu viel, Horaz, bir pach zu-fingen? Das widerspänfige Saitenspiel Wird feits zumiehrig klingen.

Cilt, Helben, burch bie Schwerter bin! Euch wird die Rachwelt ehren: Rein Traum von funftger Ewigfeit Gell meine Lieber fohren!

#### Dben und Lieder.

Wer von erhabnem Triebe glüßt, Mag eure Thaten melben! Nein! ihr verschmähet nur mein Lied, Und ich bie meisten Helben.

Der Wandrer mag kein Grabmaal sehn, Und kaum die Aufschrift lesen, Und unbesorgt voeüber gehn, Als war ich nie gewesen:

Wenn nur ben meiner Jugend Zeit Mich frischer Sphen zieret, Und meiner lieber Zärtlichkeit Die jeggen Schonen ruhret.

Ja, fließt nur ohne Runft und Muh, Geliebte fanfte Tone! Und hort mich gleich die Nachwelt nie: So hort mich boch Elimene,

### Doris.

ie kömmt, sie kömmt, die lächelnde Doris! Ihr wallt mein Herz Entzückung entgegen; Sie kömmt!

Schon gab ich tausend feurige Ruffe Den willigen Lippen: sie feufzet, errothet, Und schweigt.

Was schmuden für Melten ben blubenben Busen? Wie schön! — Das sind die Melten, die Damon . Mir gab. —

Dein Damon! Drum tragft bu fie gern an bem Bufen? Sie riechen nicht, wirf bie garftigen Relfen Hinweg !

Da liegt ihr Blumen — Nun bist bu zufrieden! Nun lächelst bu mir, eifersuchtiger Thorsis! Wie sanft! Romm mit mir babin, wo kunftlose Renben, Wo lieb und Scherz bie versammlete Jugend Beseelt!

Ich will mich mit kuhlenden Rosen bekrönen; Wie neibenswerth bin ich! bort tanzet die Doris Mit mir:

Bis baß ber Stern, ber Bothe bes Morgens, Aus bammernben Wolfen mit zitternbem Schimmes Sich zeigt.

# Die Verschwiegenheit.

The fraget mich, warum Arist Noch immer nicht verehlicht ist? Hat er ben Korb bavon getragen? Ihr Freunde, warum fragt ihr mich? Wer ist verschwiegener, als ich? Ich darfs nicht sagen.

Warum sich Doris ehrbar stellt, Den Fächer vor die Augen halt, Wenn Stußer frene Scherze wagen: Das weis ich, doch ich schweige still. Wer ist's wohl, den sie locken will? Ich darf's nicht sagen.

Ihr wist, Erispinens junge Frau Ift sparsam, zänkisch und genau; Sie weis ihm alles abzuschlagen: Jeboch sie giebt ihm Geld zu Wein; Er geht, und Sie, sie bleibt allein? Ich darf's nicht sagen.

#### Den und Lieder.

Ich weis, warum der Jude lacht, Wenn Orgon stolze Minen macht; Ihr mögt den Juden selber fragen. Das Kleid, womit Herr Orgon prahlt, If schön. Doch ist es auch bezahlt? Ich darf's nicht sagen.

Ihr wift, daß Mopfa Tag und Nache. Der Tochter, die sie streng bewacht, Rath, alle Stußer zu verjagen, Glaubt sie, sie möchte, troß dem Nath, Thun, was sie sonsten selbsten that? Ich darf's nicht sagen!

Jungst fand ich im verschwieg'nen Dann Mein liebstes Mägdchen ganz allein: Nun höret auf mit eurem Fragen. Zu sagen, was im Busch geschab, Berboth mir meine Silvin, Ich darf's nicht sagen.

Siehst du, wie sich Herr Schwäßviel blaßt, Und stolz die arme Dichtfunst schmäht? Wirst du zu widersprechen magen? Du schweigst und stehst gelassen da; Sesteh nur, was du denkest — ja, Ich mag's nicht sagen.

#### **秋 中 秋**

## Die Folgen.

Doris stellt sich streng und sprobe, Wann ich nur von Ruffen rede; Hört nur an, wie stolz sie spricht? Wag ich's, einen Ruß zu nehmen? Sie wird zurnen und sich schämen? Vein, das ist die Folge nicht.

Orgon schmählt und poltert immer; Fliehet Wein und Frauenzimmer, Kinder! ruft er, folgt ber Pflicht! Brren die, die ihn gesehen, Jüngst bezecht zu Hannchen gehen? Wein, das ist die Folge nicht.

Stentor, welch ein Unglud, Brüber!
Stentor lobte meine Lieber,
Er, ber nie vernünftig spricht.
Will er mich baburch verbinden,
Seine Reime gut zu finden?
Nein, das ist die Folge nicht,

#### Oben und Lieder.

Ich besinge Wein und Schönen; Mops, ob wir gleich alle gabnen, Predigt von Sefes und Pflicht. Sollten wir drum benbe leben, Wie wir andern lehren geben? Dein, bas ist bie Folge nicht.

**2**98

#### ちょうかんしょうちゅうちゅうちょうちゅうちゅう

## An Phillis.

Und sprach: wer mich hat, hat genug;
Ich andre Sitten und Gesete,
Ich mache schon, beredt und klug,
Iedoch die Weisheit ließ sich horen;
Sie winkte mir, mit ihr zu gehn:
Da folgt ich ihren hohen lehren,
Und ließ den Gott ber Schäse stehn.

Da, Weisheit, folgt ich beinen lehren, Und ließ ben Gott ber Schäße stehn. Es ließ ber Musen lied sich hören, Und klang mir überirdisch schön. Ich war entzückt von euren Tonen, Ihr winktet mir, euch nachzugehn; Ich folgt euch, frohliche Camonen, Und ließ die strenge Weisheit stehn. Ich folgt euch, frohliche Camonen, Und ließ die strenge Weisheit stehn, Da hort ich in vergnügten Tonen Des Vaters Bacchus tob erhöhn. Du kamst, die lieder zu beleben, Du winktest mir, dir nachzugehn; Ich folgte dir, du Gott der Reben, Und ließ die stillen Musen stehn.

Da folgt ich bir, du Gott ber Reben, Und ließ die stillen Musen stehn. Ich wollte schon dein tob erheben: Dann ach! bekam ich dich zu sehn! Dir, Phillis, weihn sich meine Triebe, Du winktest mir, dir nachzugehn; Dir folgt ich, zauberische Liebe, Und ließ den Water Bacchus stehn.

Dir folgt ich, zauberische liebe, Und ließ ben Bater Bacchus stehn. Dun, Phillis, sollen meine Triebe Sich nimmermehr verändert sehn. Bergnügt durch beine süßen Blicke, Berlang ich nun nichts mehr, als dich. Du bist mir Musen, Weisheit, Glücke, Du bist die ganze Welt für mich.



## Das weis ich schon.

hiline flieht vor Scherz und Kussen:
Sie will von Fregern noch nichts wissen;
Man sagt es, ich weis nichts davon.
Doch daß die Einfalt bloder Jugend
Mehr daran Schuld ist, als die Tugend,
Das weis ich schon.

Dorinde soll stets traurig scheinen, Und den verstorbnen Mann beweinen; Man sagt es, ich weis nichts davon. Daß ste mit Traren sich vier Wochen Bor ihres Mannes Tod versprochen, Das weis ich schon.

Daß sich noch Schönen finden können, Die Eleons Scherze wißig nennen; Man fagt es, ich weis nichts davon. Doch daß er sich verächtlich machet, Und daß er oft alleine lachet, Das weis ich schon. Es will durch schmablen und durch lehren Erispin uns mit Gewalt bekehren: Man sagtes, ich weis nichts daven. Doch daß bisweilen seine Thaten Das, was er lehret, weberrathen, Das weis ich schon.

Florinens Tugend wird gepriesen, Die jungst zween Stuger abgewiesen; Man sagt es, ich weis nichts davon. Daß, troß der Tugend der Florinen, Zehn andre heimlich sie bedienen, Das weis ich schon.

Wie sind, um ihre pracht gen Frenben, Die Könige nicht zu beneiben? Man sagt es, ich weis nichts bavon. Doch daß ich, wenn ich Chloen kuffe, Ein größres Glück, als sie, geniesse, Das weis ich schon.

#### できているかんろうかんとうちんとうかんろうかんとう

## Die vergebliche Mühe.

ie Thoren lachen, laßt,sie lachen! Ich kann sie boch nicht kluger machen; Bedauren will ich sie.

Man muß boch unter ihnen leben, Und ihnen lehren abzugeben, Berlohnt sich nicht der Muh.

Boll Stols und Dummheit, macht Dorine Beständig eine sprobe Mine; Die Liebe reist sie nie. Sie wird noch lange sprobe bleiben; Denn ihren Kaltsinn zu vertreiben, Berlohnt sich nicht ber Muh.

Erispin, ber strenge Feind der Jugend, Balt seine Dummheit noch für Tugend, Und schimpft bie Poesie. Bum lachen kann er mich bewegen: Denn ihn im Ernst zu wiberlegen, Berlohnt sich nicht ber Muh.

#### Oden und Liedet.

304

Man fragt mich, ob ich Chloen liebe; Ich läugne nicht die suben Triebe, Necht feurig lieb ich sie. Doch sie romanenhaft zu lieben, Mich, wenn sie stolz thut, zu betrüben, Verlohnt sich nicht der Ruh.

Ich schreibe nur für euch, ihr Brüber! Berliebte jugendliche Lieber, Und ihr nur singet sie. Doch Lieber critisch durchzugehen, Und auf die kleinen Fehler sehen, Berlohnt sich nicht der Müh.

## Das Benspiel.

ill mit Zanken und mit Schrent Uns Cacil im Trinken ftohren: lacht und trinkt und schenkt ihm ein; Folgt dem Benspiel, nicht ben lehren; last uns fromm und altklug senn! Trinket, wie die lieben Alten! Stoßt mit vollem Kelchglas an! Hatte bieß Gesicht voll Falten Sich so roth und frisch expalten, Hatt es nicht der Wein gethan?

Binde Jugend! ruft Erifpin, Willft du bich nicht bald bekehren, Tuffe, Scherz und Magdcheff flehn? Folgt bem Benspiel, nicht ben lehren; Bruder, folgt und ehret ihn! Banbe werden nicht verrathen, Was ben Hannchen jungst geschah. Lachet nicht, baß seine Thaten Seine lehren übertraten: Snug ifts, daß es niemand sah.

#### Oben und Lieder.

Magbchen, folge ber Mama:
Thre Predigt läßt sich hören.
Doch man weis, was sonst geschah!
Folg dem Benspiel, nicht ben lehren:
Sie betrog die Mutter ja.
Mach es auch so, laß sie schmählen,
Folge heißer Triebe Glut!
Blick, die wir ihr verheelen,
Maulchen, die wir heimlich stehlen,
Schmecken noch einmal so gut.

# Vermischte Gedichte.

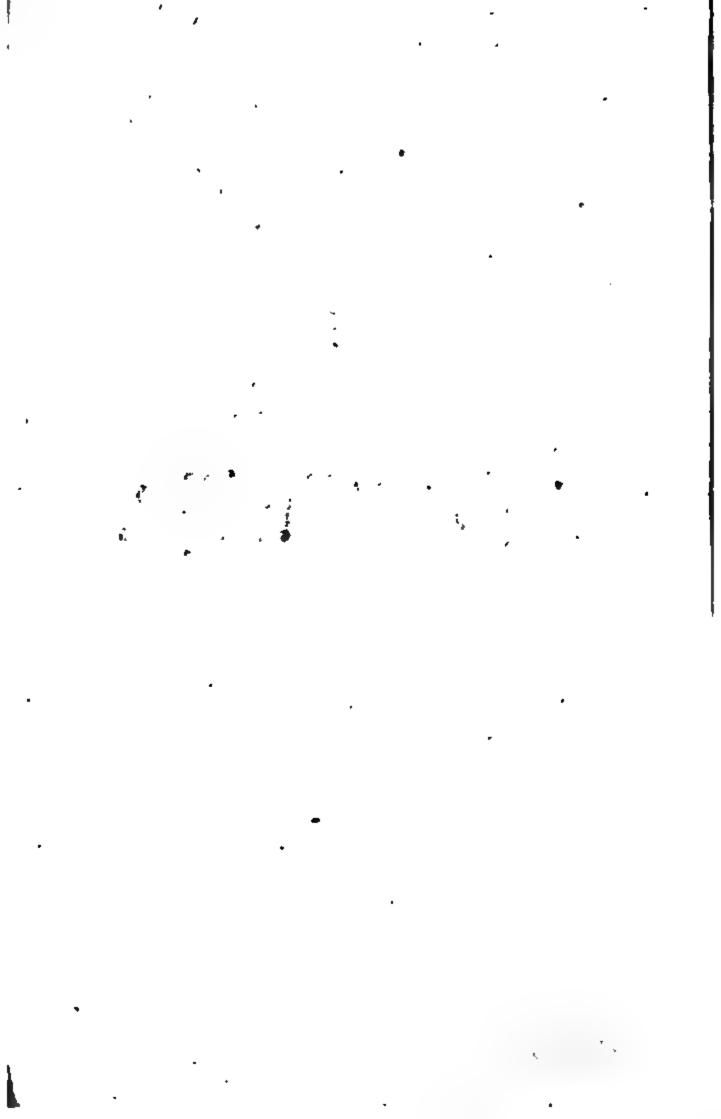

# Vermischte Gedichte.

## Perrn Prof. Gärtner in Braunschweig.

o feufzet eine Braut, bie von geträumten Ruffen Zu traurger Einsamteit erstaunend auf.

gewacht;

Sie findet sich allein in stillen Finsternissen: Wars Wahrheit ober Wahn, was sie beglückt gemacht? So seufs ich auch nach die und Braunschweigs frohen Haiben;

Die dort verstoßne Zeit war mir ein sanfter Traum. Wie Traume, stop sie bald, ich mußte von dir scheiden; Und ich empfand die Lust, dich zu genseßen, kaum.

Noch

Roch immer bringt bie Nachtmich oft zu bir zurude : Ich! bann erfenn ich erft ber vorgen Stunden Werth. Doch immer feb ich fie, bie rebnerifchen Blide, In benen Giefete fein fanftes Berg erflart. Roch feb ich Cherten, von Grazien umgeben: Doch febich, wie um ihn ein Deer von Scherzen fpielt, Mit Ephen froh betrangt, wenn er, benm Gaftber Reben, In Wolluft gang gerfließt, und jeben Tropfen fuhit. Roch immer bor ich bich, o Bacharia, fingen ! Doch meine tuft entflieht, ich fühle meinen Wahn. 21ch, bie verflogne Beit lagt fich nicht wiederbringen! . Wer weis, wenn ich einmal euch wieber feben fann! Bald wird mir mein Geschick auch Gellerten misgonnen, Der nunmein leben ichon zwen Jahre lang verfüßt: Balb werd ich mich von ihm mit milben Bahren trennen, Mit Zahren, bie ber Geift, und nicht bas Aug, vergießt. Balb wird ber kunftge leng ben ftillen Bach befrenen; Bald farbt ein neues Grun ben jegund oben Sann; Balb werben Junglinge bem Fruhling lieber weihen, Und jeber fühlet ihn: nur ich foll fühllos senn? Dich grußt bie Belt, o leng, bu Bater junger Freuben; Romm! es erneuert fich bie Bilbung ber Ratur. Dich grußt bie Welt, o leng, fomm, um bas Thal gu fleiben, Das lange nach bir feufst: ach, mich betrubft bu nur! Es ift fein Fruhling mehr fur ob gewordne Bergen; Ein migvergnügter Ginn fennt feinen Frühling mehr.

Ergößt nicht mein Sefuhl, vergnügt nicht mein Sehör.
Bon Gellerten entfernt verstummen meine Saiten:
Der Schwermuth sollen sich verstimme Toneweihn!
Mich schließt ein traurger Hann in obe Dunkelhelheiten;
Der Schmerz soll mein Upoll, und Rlagen lieber senn.
Owarum hast du doch sich gleich erschaffne Herzen
Nicht auch im Glück vereint, und stets zusamm gebracht?
Bestimmtest du, Geschick, erhabnen Seelen Schmerzen;
Für wen ist dann die tust, für wen das Glück gemacht?
The Freunde, lebt beglückt, vereint durch das Geschicke,
The, benen Braunschweigs Ruh ein bestes Glück verleiht.
Dein Benspiel, Gärtner, zeigt, das Tugend noch beglücke;
Und da, wo Carl regiert, herrscht auch die goldne Zeit.

li

## An Herrn Uz.

alb werd ich bich , o Gegenb, wieder feben , In der ich einst bas erfte licht erblickt. 3d irre bald auf jenen fteilen Soben, Die nun ber leng mit neuen Farben fchmudt. Gen mir gegrußt, o land, bas mich erzeuget! Gen mir gegrußt, geliebte Ginfamfeit! Bald wird ber Wald, ber jest noch traurig schweiget, Bon liebern laut ber Zartlichfeit geweiht. Dann tomm, mein Ug! Du riefft'in unfre Felber Die Gragien, ber Gegend unbefannt. Wie schuchtern fahn fie nicht bie frummen Balber, Und ben noch nie betretnen Regnifftrand; Dann fomm! der Wald foll froh von liebern flingen; 3ch frimme felbft mit schwachen Sonen ein. Du suchest fubn, Horazen nachzusingen: Du fingft beherzt, gleich ihm, von lieb und Bein. 3d, ben fein Schwung jum Belicon geführet, Seh schwinbelnd nur: nacheifrungevoll, nach bir. Die Nachwelt wird noch burch bein lieb gerühret;

Mein Grab umichließt einft meinen Ruhm mit mir.

D Einsamfeit, bie ich voll Chrfurcht gruße, Romm, bulle mich in beine Schatten ein!

Wenn ich in dir mich vor der Welt verschließe, Go leb ich bann ber Freundschaft nur allein.

D fonnt ich ftets in ftillen Balbern leben, Bon Shrfucht fren, von eitlem Bolf entfernt,

In Buften, mo bie Seele fich erheben, Und, fren vom Zwang, fich felbst empfinden lernt!

Der Walber Nacht, und heilig obe Stille ... Ift jener gleich, bie meine Bruft erfüllt.

Es fen die Nacht, in ber ich mich verhulle, Einfium! von bir ein Schattenbilb.

Die Stille zeugt die gottlichsten Gebanken; Es fühlt sich selbst der stolzgewordne Sinn,

Es flieht ber Beift bes Erbballs enge Schranken , Und ichwinget fich ju feinem Urfprung bin.

Empfanget mich, ihr ichauervollen Schatten, Und wenn ich einft mein leben burchgebacht,

So follt ihr noch ber Ufche Ruh verstatten: Empfanget mich, verboppelt eure Nacht!

Die Muse treibt aus bem geweihten Sanne Bon meinem Grab Meugierige gurud.

Berbergt ben Reft ber ruhenben Gebeine Der Sterblichen unheilig fuhnem Blid.

以 4 以

## An den Herrn Grafen Hanns Moris von Brühl.

eitbem, erhabner Graf! bein Freund von bir entfernet, Von Gellerts Zartlichfeit, von Rabners Scharffinn weit,

Den traurgen Unbestand bes Glückes kennen lernet,
Ift für mich sonst kein Theil, als Unempsindlichkeit.
Als mein betrübter Blick die anmuthsvollen kinden,
Bon Thranen trub, verlor, im Nebel kern verhüllt;
Als ich sie flüchtig sah dem Aug zulest verschwinden:
Berschwand zugleich die Glut, die mich vielleicht erfüllt.
Komm, frohe Zeit, zurück! dir ruft noch manche Thrane:
Ich rufe dich im Hann, doch ach! der Hann ist stumm.
Dur achzend wälzen sich die trag gewordnen Tone
Auf Saiten, die der Schmerz mit Zährennest, herum.
Sie zitterten sonst oft von Liedern voller Freuden:
Doch iso weckt nichts mehr den trag gewordnen Sinn.
Ia, tont nur, tont umsonst, in fühllos oben Heiden;
Tont, Lieder, unbekannt und ungefühlt dahin!

Ich fcmeichelte mir fonft; bie Welt wurd ench empfinden: Doch ach ! wie balb verschwand ber reigende Betrug ! Esmag nun euer Ruhm mit eurem laut verschwinben: Ihr Lieder, troftet mid); baran hab ich genug. Go bald ber Morgen nur mit ichwachem lichte glanget; ' Und thauend neues Grun auf burre Fluren ftreut; Bre ich fcon burch ein Thal, an bem ein Sugel granget, Der Waldgottinnen Sig, ber Sig ber Einsamfeit. Im Schatten beiliger und taufenbjahrger Gichen, Die grauen Barben felbst vielleicht fcon Schatten liebn; Dort fing ich, und es eilt bas Wild aus bichten Strauchen: Es icheut mich icon nicht mehr, und nabert fich gang fuhn. Ein jugenblicher Weft burchschmeichelt bas Befilde; Des Frühlings fanfte luft bringt nun in jebes Herg. Ich feh bas Wilberfreut, fund freu mich mit bem Wilbe : Der Menschen Borgug ift nur gartlichkeit und Schmerg. Hier lacht aus jeber Flur bie jugenbliche Freude; Sier fingich, o Matur, wie mutterlich bu bif! Ich banfebir, Befchid, halb fren von meinem leibe, Daß iche alleine bin, der jego traurig ift. Dir fen mein lied geweiht, o Frühling! Meine lener Begrußte bich einmal mit ihrem ersten Con. Dich treibt, geschäfter Freund, ein mehr erhabnes Feuer: Befteig mit befferm Glud, ben gaben Selicon. Ich feb ichen im voraus bie Wiffenschaften bluben: Blaub, baf fich Dichtern oft ber Zufunft Rachterflart.

#### 316 Vermischte Gedichte.

Der Musen heilge Gunft wird bich ber Zeit entziehen; Dein Stand nicht, Graf, bein herz macht beinen wahren Werth.

Micht, weil des Donners Gott ihn seinen Sohn genennet, Micht, weil sein machtger Urm den Donner glich im Streit, Drang einst Aleid, den noch die Nachwelt ehrend kennet, Durch Wege voller Muh dis zur Unsterdlichkeit.

Nein! weil sein frener Geist schon in der edlen Jugend Der Wollust Reizung floh, und ihren falschen Pfad, Und ben dem Scheideweg, die Bahn der stillen Tugend, Von Dornen unerschreckt, mit kuhnem Fuß betrat.

Fahr fort, erhadner Graf, durch diese Bahn zudringen: Sie ist voll sanfter lust, so rauh sie anfangs scheint.

Ein befrer Dichter wird einst deine Wahl besingen: Bergiß mein schwaches lied; jedoch nicht beinen Freund!

とうどうどうじゅ じゅんり

## Ode an den Herrn von Gleichen.

ben Gelegenhelt feiner Reife

nach Leipzig.

den 30 Märg 1754.

Si quis, ut in populo, nostri non immemor illic, Si quis, qui quid agam forte requirat, erit, Vivere medices, saluum tamen esse, negabis.

OVID . TRIST.

r kommet ber lachelnde lenz, er kommt um bie Thaler zu kleiden;

Die ruhigen Wellen burchbrauft mehr kein Nord; Zieh hin, o gludlicher Freund, jum Aufenthaft jartlicher Freuden,

Bergnugen und Freundschaft erwarten bich bort.

Sobald du von Freude berauscht, die Gipfel der prachti-

Bon ferne mit hupfenben Herzen wirft febn, Dann fprich (und schame bich nicht ber Menschheit Zugzu empfinhen,

Die Bartlichkeit tam nur bie Bergen erhöhn.)

Dann

Dann fprieh, hier wars, wo mein Freund des lebens Bergnügen und Plagen

Und feine lener verlohr ihren Klang.

Du kannst noch borten vielleicht in ihren geheiligten Rinben

Von beines Freundes geschäftigen Hand Ins Holz nachläßig gerift den Namen Philoens finden, Für bie mein zu zärtliches Herze gebrannt.

D Zeit, o gluckliche Zeit! bu kommft nun bu kommft mir nicht wieber,

So heiter scheint keine Sonne mir mehr. Mein Geist war nichts als Gefühl, und meine begelsterte

Berbienten ber Dymphen gefällig Gebor.

Beklage ben traurigen Freund, ber nichte mehr, ale :

Den feine Sonne mehr freudig erblickt; Der Jugend Bluthe verwelft, ber bichtrische lorbeer vergrunet,

Der fonft bie Stirne bes Jungfinge gefchmudt. .

Wenn

Wenn bort unfer gottlicher Freund, wenn Gellert nach Eronegfen fraget;

Wenn Bruhl noch von feinem Bewunderer fpricht: Go fprich, ich weiß, wenn er lebt, baß er fich nie trofflos beflaget,

Db er noch lebet, bas weiß ich ift nicht.

Bielleicht, ba wir ifo vergnügt mit unentheiligtem Weine

Die spaten Stunden des Abends durchwacht, Durchiert er benm Scheine des Monds die fühllos traurige Hanne Und klagt seine Dein der verschwiegenen Nacht.

Der Mitternacht schrectvoller Ernst umgiebt ihn mit thauenben Flügeln,

Er fist mit erstarrendem Blicke vielleicht. Und fieht ben erheiternden Mond in einem Bache fich spies geln,

Der traurig murmelnd bie Felber burchschleiche.

Dann feufit er,und weinet betrübt bis bag übermaltige von Schlummer

Sein Aug ermattend fich nach und nach schließt, Der Traume schmeichelnbe lift betrügt seinen gartlichen Rummer,

. Er glaubt, baß er und fieht und Philoen fußt.

Un•

Ungludlicher Jungling, ruh fanft! burchhupfe ben Bufch nur gelinde

D Nachtigall, fing ihm zu festerer Ruh, Unglücklicher Jungling, ruh sanft. Drauscht nicht zu hef. tig, ihr Winde Weht fühlenden Schlummer ihm dienstfertig zu!

So fprich, bann rufen vielleicht ber Borenben menschlis de Zahren

Die Stunden ber vorigen Freundschaft jurud, Gie ftoren euch nicht in der Luft, fie fließen die Freude ju mehren,

Sie find ber Menschheit erhabenftes Glud.

Wie fehr bedaur ich das Herz, bas nicht die Wollust ber

Die stille Zartlichkeit fließen macht, kennt! Ergieb bich ber Zartlichkeit gang, ergleb bich ben heitern Camonen,

Gebrauche ber Zeit, bie ber Simmel bir gonnt.

Mischt heimliche Schwermuth sich noch vielleicht in die zartlichste Freude,

D Freund, warum beklagest bu dich? Wie ungerecht ist nicht bein Schmers, erstick ihn, benk an ums benbe!

× tro

Erfenne bein Glud und bebaure nur mich.

## Un Cleanthen.

ich rufen weit im Felb ber lerchen muntre lieber: D Frühling, komm gurud! es seufzt ber Hann nach bir.

Du fentst, verhüllt im Than, bich schon vom himmel nieber: Du kömmst! die Welt erwacht. Tont! warum schweiget ihr? Begrüßt ben Frühling! Tont, ihr dichterischen Saiten; Und ruft ber Unmphen Chor zu jugendlichen Renh'n! Der Frühling kommt! ein heer unschuldger Fröhlichkeiten Folgt ihm leicht hupfend nach und rauschet durch ben Sann.

Bielleicht irrt schon Cleanth in schattenreichen Sagnen, Und sucht, in sich gesenkt, ber Weisheit heitre Spur. Mit amsig scharfen Blick bewundert er im Aleinen Die unumschränkte Macht harmonischer Natur. Braucht alles, Sterbliche, was Kunst und Stolz euch reichen! Des stillen Beilchens Blubn, ber hohen lilie Pracht, Beschämt ben eitlen Glanz ber stolzen Seichen, Die euer Wahn erbenkt, doch nicht unsterblich macht.

#### 322 Vermischte Gedichte.

Wann die Cambnen mich mit heit ger Glut erfüllen, Durchirr' ich oft vergnügt ber Walber Einsamkeit. Fern von ber Thoren Schwarm, verfließt bie Zeit im Stillen, Der Freude, der Natur, und Musen, euch geweiht. Ihr lehrt mich, benm Genuß der gegenwärtgen Zeiten, Nicht mit vergebnem Wunsch nach fernen Gutern flehn; Ihr lehrt mich dem Gebrang muhsamer Sitelkeiten, Trof aller seiner Pracht, kaltsinnig zuzusehn.

Wohin erhebet sich ber Stolz ber Erbenkinder? Es qualt fie gleiche Muh, sie finden gleiche Ruh. Hier flirbt, am Sieg nicht fatt, des Erdballs Ueberwinder; Dort, schließt ein armer Hirt die Augen sterbend zu. Der Vorsicht Macht erhalt, vom Großen bis zum Rleinen, Bluck, Ungluck, luft und Schmerz in stetem Gleichgewicht. Uns blendt der Fürsten Pracht; sie find nicht, was sie scheinen: Ein Weiser lebt beglückt, er ists und scheint es nicht.

Der Borsicht weiser Schluß sest uns gewisse Schranken; Ein Weiser bricht sie nie, und braucht ber is'gen Zeit. Steht ehrerbietig still, ausschweisende Gebanken! Erhebt ben Uebermuth ber Traume nicht zu weit! Sucht euer Schicksal nicht aus bem Gestirn zu lesen! Lebt unter Wunsch und Wahn, ber euch gefesselt halt! So lebten, die vor euch auf diesem Ball gewesen; Mit gleichem Wahn bestrickt, lebt noch die kunft'ge Weit. Ihr mogt mich immerhin, geliebte Traume, wiegen; Genug, wann mich mein Traum, baer mich taufcht, vergnügt!

Oft raubt ein leerer Wahn ein wirkliches Bergnügen; Oft hat ein süßer Traum ben strengsten Schmerz besiegt. Noch schwellet feurig Blut ben jugendlichen Bufen, Noch lacht, an Rosen reich, der Jahre schönste Zeit. Täuscht mich! begeistert mich, erhebt mein Derz, o Musen! Der Fröhlichkeit, und euch sen jeder Ton geweiht!

Tilgt bann bes Alters Frost ber Jugend Lust und Feuer, Wann langsam kalter Blut in engen Abern schleicht; Alsbann verlaß ich bich, o fruh begriffne Lever, Die in ber Jugend Zeit oft Tram und Schmerz verscheucht. Dann hang ich bich im Pann, wo sonst bie frohe Saiten Im tobe Silviens ben Wiederhall geubt.

Die Ruse schußt bich bort, bis sie nach spatern Zeiten Dich einem Jungling einst mit tacheln wieder giebt.

Dann schließe mich, wann einft mich Stadt und Weltermuben,

Des lebens letter Port, ein fleines landgut ein.
Dort will ich, mit dem Gluck und mit mir felbst zufrieden, Michts fürchten, und zugleich auch nicht gefürchtet senn.
Dort fließe mir der Rest vergnügt genoßner Tage,
Bom falschen Hof entfernt, im sichern Mittelstand!
Dort leb' ich ohne Wunsch, dort sterb' ich ohne Rlage,
Der ganzen Welt, doch nicht mir selbsten, unbefannt.

## WAS ALLOW AND AL

## Sehnsucht nach der Ruhe.

ann werd ich wiederum, ihr unschuldsvollen Saiden, Wann werd ich wiederum euch blühend las deln fehn?

In euch nur wohnen noch bes lebens ftille Freuben, Die ben betrognen Blick ber Sterblichen entgehn; Die man vergebene sucht, wo fie zu wohnen scheinen, In larmendem Gebrang, in unruhvoller Pracht; Die nur ber Beife fühlt in unbewohnten Sannen, Der gangen Welt verftect, jur Beit ber ruh'gen Racht: Benner, in fich verfentt, fich und bie Belt betrachtet, Die prachtgen Schmerzen fieht, bie Stolz und Thorheit liebt, Und, mit fich felbit vergnügt, bes Pobels Bahn verachtet, Rufeleben mit bem Glud, bas Ruh und Tugenb giebt. Man eilt der Freude nach und weistfie nie gu finden: Man fucht fie fern von uns, und allgeit ift fie nab. Wann einft ber Eitelfeit Berblenbungen verschwinden, Erftaunt man, bagman fonft fein größtes Glud nicht fab. Was braucht man mehr jur tuft, als eine ftille Seele? Was braucht man mehr jum Glud, als ein jufriednes Berg? Im prachtigften Pallaft und in ber tiefften Soble Rann mabre Freude fenn, fo gut als mabrer Schmers.

Der Geelen heilge Anh, von wenigen gefunden, Bon vielen nicht gesucht, ben meisten undekannt, Ift nicht an einen Stand, an einen Ort gebunden; Rein, sebe Segend ist des Weisen Vaterland. Der außre Schein ift nichts; bas Herz muß gludlich machen,

Und jeber bilbet fich fein eigenes Gefchiet: Das Rind ift ichon vergnügt mit ben geringifen Gachen: Den abgelebten Greis erfreut'fein wirflich Blud.' D ftober nicht unfre Rub burch fcmermuthevolle Gage, Ihr Weisen! überlaßt bie Menfthen ber Matur! Erlaubt bem Rind fein Gpiel, ben Greißen fobte Schafe, Dem ftolgen Manne Ruhm, und mir lagt Effeen nur. Mein ruhges leben foll in ihrem Arm berfließen: In einer ficern Flur, in einem ftillen Sann, Will ich, mit ihr vergnügt, bes lebens luft genieffen; Wicht wißig, nicht berühmt, nein, gludlich will ich fenn. Bergnugt butch Die Matur, will ich ben heiterm Morgen Dem Bater bet Ratur bergnugte lieber weibn, Der Buiche beilge Macht ; in bie ich mich verborgen, Wird ihm gefälliger , als Marmbriempel fenn .-Wenn gleith jum Dimmel nicht entibenffer Beffrauch fteiget ;

Er hort ber Seelen Bunfch und stille Seufzer an. Es prangt bie Rebefunft, nur wenn bas Herze schweiget, Und biefes fühlet mehr, afe es beschreiben kann.

Ž

In der Erfüllung nur der angenehmsten Triebe Wohnt unfre größte Pflicht und unfre tuft zugleich. Der Freundschaft machtger Zug, die stille Menschenliebe Macht uns allein beglückt, macht uns alleine reich.

Wenn bann ber Tobsich naht, will ich nicht unruhvoll Den Himmel wieberum um meine Jugend bitten; Ich habe gnug geleht. Ich lebte, wie man soll. Es brucke Chloe felbst mit schwach gewordnen Handen Mir einst die Augen zu, die sterbend nach ihr sehn, Und die sich noch vergnügt zum gütgen Himmel wenden, Um ihm zu danken nur, nicht um ihn anzustehn. Wein Tod bleib unbekannt und ruhig, wie mein leben; Die Welt soll meinem Ruhm kein prächtges Denkmaal, weihn.

Die Nacht wird um mein Grab mit stillen flügeln schweben; Die Erde wird mir leicht, mein Schlammer ruhig senn. Ihr Freunde, hemme bentauf ber menschlich treuen gabren! Es trennet uns ber Tob boch nur auf furze Zeit. Mein Geist ermartet euch, verfest in begre Spharen. Qurt fühlet man erft ganz bas Gluck ben Zartlichkeit.

## . An einen Baum.

erzeih, o Baum, wenn beine heilgen Rinben Die Sand verlegt, Die Chloens Mamen ichreibt! Er fchuget bich vor ben ergurnten Winben; Dich ehrt ber Birt, ber bier bie Beerben treibt. Rein freches Beil foll ftart fenn, bich ju fallen; Des himmels Blig trifft beine Scheitel nie: Die Taubchen nur, Die girrend fich gefellen, Ruhn ben dir aus, und bu beschüßest fie. Der Wandrer fieht mit heiligem Erstaunen Des Mamens Bug in bem'geweihten Sann. Es tangt um bich bet Chor muthwillger Faunen, C In heitrer Macht ben lunens fillem Schein. Begludter Baum! bu tragft ben,ichonen Damen, Den meine Treu noch freis im Bergen tragt. Behalt ihn auch, hierinn mir nachzuahmen, Bis uns bie Zeit in Staub und Mober legt. Doch nein! bie Zeit wird beiner auch verschonen; Die Nachwelt fennt ben schönen Namen noch. Der himmel giebt, bie Schmerzen gu belohnen, Was ich gewünscht, mir nach bem Tobe boch.

X 4

Die

£

Die Rachwelt fennt mitleibenb meine Rlagen, Und fteht vielleicht ben dir wehmuthig ftill. Es feufste bier , wird vielleicht einer fagen , Es seufate hier ber traurige Mortill. Rein Sterblicher hat heftiger geliebet; Rein Magbdhen mar, wie fie,"bes liebens werth. Rein Sterblicher ward heftiger betrübet: Dun hat fein Beift bie Rub, bie er begehrt. Du, ber bu bieß mit ebler Schwermuth fageft, D fen beglückt, sen glücklicher, als'ich! Und wenn bu ift empfinbend um mich flageft, Go tlag auch einft bie Rachwelt noch um bich! Bergnuge bich mit jugenblichem Feuer! Bebrauch ber Beit', Die bir, wie mir, verstreiche! Es gebe bir bie Schickung meine tener, Und fo ein Rind, bas meiner Chloe gleicht.

## Lobgesang der Liebe.

16 durch der Allmacht Wort das Chaos sich zertheilte;

Als schon ber Ball ber Welt in seinem Gleise lief; Als schon ber junge Baum, empor zu steigen, eilte; Als schon die Nachtigall den Satten zärtlich rief: Da blühte zwar die Welt, und alles war nur Freude, Und alles hauchte lust im jungbelaubten Hann; Poll Wollust sprang das Wild durch die beblühmte Hasde, Es ierte nur der Mensch noch fühllos und allein. Erstaunt sah er die kust, die alles sonst beseelte, Und seufzend fragt er sich, was für ein Glück ihm sehlte?

£ 5

So bald die Bogel nur ihr Dasenn deutlich fühlten, So zwitscherten sie schon einander Liebe zu. Der Mensch sah voller Reid, wenn sie so zärtlich spielten: Betrübter! kein Seschöpf ist einsam, als nur du! Zu unbeglückt zur luft, zu glücklich, um zu klagen! Die Sinnen sind vergnügt, das Perze schlummert nach. Wie girrt das Taubchen sanst! was will ihr Girren sagen? Wie blüht die Rose schon! doch wozu blüht sie doch? Betrübter! kenne bich und beine stärksten Triebe:

Dwas empfanbst bu bann, berauscht von beinem Glude, Als du die Gattinn sahst, ber Schöpfung Meisterstüd! D wie verwundrungsvoll tratst bu nicht erst zurucke, Und wie erstaunend hieng bein Blick an ihrem Blick! Dein Berg vergnügte sich und schloß sich auf ben Freuden; In diesem Augenblick durchfloß bich neues Blut. Wie sanft ist nicht der West? wie reizend bluhn die Haiben! Erkenne, Glucklicher! wie viel die liebe thut! Dein Kaltsinn hat sich bald ben diesem Blick verlohren, Und iso fühlft du erst, daß du zum Gluck gebohren; Diebe, beine Macht kann uns allein vergnügen!
D liebe, beine Macht betrübet uns allein!
Washilft bem Leiben wohl berAnhm von taufend Siegen?
So lange du ihm fehlft, wird er nicht glücklich fenn.
Alls irrend durch den Jann das erste Bolt der Erden.
Noch ungestetet lief und schüchtern, wie das Wild:
So lehrtest du sie erst durch lieben menschlich werden;
Durch dich nur wurden sie der Gottheit Sbendild.
Du nur, du sehvtest selbst das trozige Geschlechte.
Geselligkeit, Vernunft, die Sitten und die Rechte.

Und strafend sie ersauft mit der verstockten Schaar; Und strafend sie ersauft mit der verstockten Schaar; Als da der Gott des Meers das grune Seepferd senkte, Wo sonst der stille Sig der wilden Tauben war: Da tiebe hub dein Arm aus den erzurnten Wellen Des Erdballs einzgen Rest, ein treuverliebtes Paar, Das, nun ein neu Geschlecht von Menschen herzustellen, Statt der ersäuften Welt, vom Zevs ersehen war. D liebe, beine Macht soll unser Erdball ehren, Und dort, von dir beseelt, besingen dich die Sphären!

GOOS

#### Bermischte Gebichte.

332

Auf, Hirten, kronet euch mit Morthen und mit Rosen! Die Gottin, die sie liebt, heut stieg sie aus der See. Die Erde zeugte sie, der Gottinn liebzukosen, Und unter ihrem Juß entsproß der weiche Alee. Die neue Welt durchdrang ein allgemein Bergnügen, Als sie das land betrat, und mit der weißen Hand, Der Hand, die kahig ist, die Gotter zu besiegen, Das trübe Galz des Meers aus braunen Lotten wand. Es flogen ihr so gleich, von Reigung hingerissen,

Begrüßt ben frohen Tag, nehmt eure Floten wieder!
Ihr hirten, ftimmt mit mir in ihren lobgefang!
Weil liebe dichten lehrt, so liebt die Benus lieder:
Die Götter selbst besiegt ber lieder sanfter Klang.
Kein herz ist ungerührt ben sanftem Ton geblieben;
Kein herz ist, das sich nicht der liebe gern ergiebt.
Was sonsten nie geliebt, das muffe heute lieben;
Es liebe wiederum, was sonsten schon geliebt!
So sang er: aufmerksam bewundern ihn die Schaaren,
Als sie schon unvermerkt bein Tempel nahe waren.

\*\* 4 \*\*

## Sehnsucht nach dem Lande.

elb, wo mein Geift, von tarm entfernet, Das Glud ber Rube fühlen lernet, Rlein, wie mein Bunfch, ftill wie mein Derg! Wann fuhl ich einft, ber Welt verborgen, In bir ben Fruhling und ben Morgen, Zwar ohne Luft, boch ohne Schmers, Zwar ohne Ruhm, boch ohne Sorgen? Wann tommt bie Beit, geliebtes Felb, Dag ich zufrieben in bir wohne? Die Rofen find mir eine Rrone, Und biefe Thaler eine Welt. Cont freudig in bem Sanne wieber! D wart ihr, ungezwungse lieber, Schon ohne Runft, wie biefes Felb! Rach Ruhm und Gelb will ich nicht ftreben; Mich reigen Freuden ohne Dub: Die ftille Weisheit fann fie geben. Mein lieb fen reich an harmonie, Doch noch harmonischer mein leben !



## Bequeme Kunst zu dichten.

Ser Menschen größter Theil sucht muhlame Bergnugen, Die Praumen gleich entstehn, und Traumen gleich verfliegen,

Berschmäht das leichte Gluck ber Ruh. Ein Dichter mag nach neuen Reimen schwißen: Recht gut! Ein andrer mag sich das Gehirn erhisen; Ich sehe zu. Zur Muse dienet mir die Furcht der langen Weile,

Und Faulheit jur Philosophie; Und wenn ich ohne Schweiß und Dub,

In Faulheit und in Poeffe,

Die ruhigen Minuten theile,

Go such ich auch bie Reime nie:

3ch ruffe nur, fo fommen fie;

Und wenn er will, fo fommt hernach auch ber Bebante.

So fchreibt man, wenn man fich nicht hißig übertreibt.

Benug, wenn nur ber Reim bes lefere Dhr betaubt,

Benug, wenn man hubsch fließend bleibt:

Man benfet nicht, bie Feber schreibt,

Bie Stoppe, Reuffrch ober Sante.

Work!

#### Fabel, der junge Baum und Gartner. 335 ちょうしゅうとうちゅうちゅうちゅうちょう

## Kabel,

der junge Baum und der Gartner.

in Gartner pflanzte fich einft einen jungen Baum, Und war voll Sorgfalt, ihn zu warten. Moch lag bie halbe Welt verftrict in Ochlaf unb

Traum:

Der fuble Morgen lachte faum; Schon mar ber Bartner in bem Gartent, Und fab nach feinem jungen Baum. Er muche, boch langfam; balb mar fcharfer Froft zu heftig; Und bald war am Mittag ber Sonnen Strahl zu fraftig. Der junge Baum vertrochnetenach und nach : Balb weil ber Blatter Meng bie funftge Frucht erfticte, Bald weil die Bluthe fiel, Die fcone Frucht verfprach. Der Gartner felbft fand feine Runft gu fcwach, Und ward betrübt, wenn er ben Baum erblicfte. Er fuchte Mittel auf, Balb aus ber Schweiz und balb aus Sachfen. Umfonft, es war ber Baum von Raupen nur bebedt, Und wollte noch nichts tragen und nicht machfen.

Auf einmal wuche ber Baum, und bracht mit ichnellem Wachsen

Die andern Baume fast zu Neid und Eifersucht. Troß Hagel, Wind und Schnee, und Wetter Berbreiten sich die hoffnungsvollen Blatter. Nun bluht er! nein, er trägt schon Frucht! Bedrücket von der kast der Früchte, Biegt sich der Baum, so daß man ihm auch Scügen gab; Die Renge wer zu groß — O traurige Geschichte! Fast alle Früchte sielen ab.

Mas hat der Autor wohl im Sinn, In dieser Fabel vorzutragen? Er weis es selbsten nicht, so mahr ich ehrlich bin! Ihr Herren Renner, barf ichs wagen? Ich will es thun — Ihr urtheilt allzufruh. Per Gartner ist Apoll; und. — Renner, barf ichs sagen? Der Baum — die beutsche Poesie.



#### ちかりのなっているとうのからないないないのから

## Romanze.

Shr Manner, hutet eure Frauen
Wit Borsicht boch!
Schlimm sind ble dummen, doch die schlauen
Sind ärger noch,
Dieß will ich euch anjeht erzählen,
Was jungst geschah,
Als Star die Hälfte seiner Seelen
Ihm untreu sah.

Sein junges Weib:
Die wollte sich leander wählen,
Zum Zeitvertreib.
Der Mann gieng immerdar jum Schmause
Und sang benm Wein!
Indeß blieb Dorills zu Hause,
Und war allein.

Ich bin allein! so seufzt die Schone; Was fang ich an?
Ich, die mich nach Gesellschaft sehne,
Was fang ich an?
Darzu kam ungefähr leander,
Ich weis nicht wie.
Sie spielten lange mit einander,
Ich weis nicht wie.

Sein frommes Schaf,
Sein frommes Schaf,
Sanft in Leanbers Armen liegen,
In tiefem Schlaf.
Nun laß ich jeben Shmann rathen,
Was Star gedacht;
Alls ihn bergleichen Frevelthaten
Bestürzt gemacht.

Er ruft: O Weh! was soll bas heißen? Und weint vor Schmerz. O könnt ich bir bein Herz zerreißen, Dein falsches Derz! Berführer!— Uch! ich kann nicht sprechen, Wor Zorn und Wuth; Und vor Begierde, mich zu rächen, Kocht mir mein Blut. Rommt, Furien, aus eurer Höhle, Dem Schmerz geweiht! Erfüllet meine ganze Seele Mit Grausamfeit! Ich eile, daß er nicht erwache, Zu seiner Vein. Groß war der Frevel, doch die Nache Soll größer senn.

Leanber—ach! er stirbt, ich wette, Durch Starens Wuth! Doch nein — der Held sieht nah am Bette Leanbers Hut. Er nimmt ihn voll von Jorn und Passe, Er spricht kein Wort, Wirft ihn vom Fenster auf die Gasse, Und schleicht sich fort. とうしゅしゅんかん しゅんしゅん しゅんしゅん

## Anrede des Brutus ben Philippi

an seine Freunde.

br, die noch, wenn die Gunft ber Gotter fie verläßt, Die Tugend liebt und schußt, Roms lester Ueberreft!

Die Welthofft noch auf euch: halb ift fie schon in Retten: Ihr und die Gotter nur sept fabig, sie zu retten. Das Bolt liebt den Auton und lauft nach seinem Heer: Allein, wer niedrig benft, der ist kein Romer mehr. Die lastern unterthan, sind stets der Frenheit Feinder Rom ist, wo Helden sind. Rom ist allhier, ihr Freunde! Heut ist der große Tag, von Furcht und Hoffnung voll, In dem das Gluck der Welt entschieden werden soll. Rom, das durch uns gesiegt, wird mir uns unterliegen: Wer Tod und Sprecht, der ist gewiß zu siegen. Siegt! oder wenn das Gluck sich wider uns emport, Sterbt! eine sclavsche Welt ist unser nicht mehr werth.



## Trost des Schriftstellers.

Is des Pompejus Tod bas Gluck ber Welt entschiede, War Rom burch sich geschwächt und war ber Frenheit mube.

Da sprach ein Cato ftolz, eh er sich umgebracht: Ich fterb! für Stlaven nur war diese Welt gemacht. Und ich, ich bin so stolz, wenn man mich fritisch richtet, Und mit Entzücken hort, was seder Stumper bichtet, Zu sagen: Wenn mich gleich der Thoren Zunft verlacht: Gebuld! für Stentorn war der Helikon gemacht.

#### なるとうなっているとうというないとうなんな

### . Der Sommer.

Frene Uebersetzung eines italienischen Gedichtes des Abts Metastasso.

un da die Zeit der Bluhmenfreundinn Uns ihrer Gaben Schmuck verfaget, Nun wendet der erhiste Sommer, Das Haar mit Uehren falb bekrönet, Zu uns den Fuß.

Es fånget unter heißen Strahlen Der leichte Sand ichon an zu gluben, Daß im harbarischen Cirene Die Sonne mie erzurntem Rochen Richt heißer brennt.

Die Brunnen felbst, und selbst die Quellen Ernahren nicht ben trocknen Boben, Der sich an allen Orten spaltet, Und voll Begierde durstend lächzet Nach Feuchtigkeit. Mit Staub bedeckt, am Blick ber Sonnen, Berliert der Buchbaum seine Farbe; Mit welcher ihm der neue Frühling Die weiten Urme ausgezieret Mit grünem laub:

Und undankbar dem eignen Boden, Berbreitet er nicht mehr den Schatten, Und er beschüßet nicht die Wellen Des Flusses; der ihm Nahrung giebet, Vorm heißen Strahl.

Mit weicher Stirn, mit naffem Busen liegt ausgestreckt, vom Schlaf bestricket, Der mube Schnitter auf ben Aehren, Die er mit feucht und braunen Armen Erst abgemäht.

Mit mitleidevoll geschwinden Sanden Wischt ihm mit schmeichelnden Gebarden Die lieblich braune Bauerdirne Den Schweiß, die Frucht der harten Arbeit, Sanft bon der Stirn.

#### Bermischte Gedichte.

Dort lieget an ber trocknen Erbe, Bon allem Muth und Kraft beraubet, Der Hund ben seinem muben Herren: Er kann vor Hiße nicht mehr bellen, Und schmachtet matt.

Erschicket heiß mit offnem Munde, Durch ben vom Durfte trodnen Rachen Mit oft und schnellem Athemschöpfen Stets frische lufte, bie ihn reizen, Mit Schnauben ein.

Der junge Stier, ben sonft ble Hirten, Den sonft die Romphen scherdhaft liebten, Wenn er mit kuhn gewagten Stößen Im harten Staltime hoher Eichen Den Muth versucht:

Der liegt nun trag am Strand bes Baches, Und schmachtend unter gelben Weiben, Und brullt und schielt mit hifgen Blicken Zur jungen Ruh, die seinem Bruften Entgegen brullt. Bereint, o Phyllis, uns die Liebe: Dann wuthe immer, hartes Schickfal, Dann zurne, feinbschaftsvoller himmel, Berhaßt Gestirn!

Mich qualen niemals bie Begferben Des Stolzes, ober auch bes Reichthums: Das kalte Eis, bes rauhen Alters, Die Unbequemlichkeit der Greise, Erschreckt mich nicht.

Mit weißem Kinn, mit krummen Ruden Berühr ich einstens noch bie Saiten, Die ich im frühen lenz gerühret, Und singe zu verstimmten Tonen Mit heißerm Klang.

Mach nicht mehr feuervollen Bliden Werd ich mich bann zurude wenden: Dann drud ich noch mit kalten Kuffen Die Hand, die mich ben muntrer Jugend Berliebt gemacht.

#### 346 Vermischte Gebichte.

Ihr Gotter, bie in fanfter Stille Gerecht am hohen Uether figet, Erhaltet mir nur aus Erbarmen Die leger, bie ich nun berühre, Unb, Phyllis, bich!

Alsbannsso mag die geizge Parce Einst täusend und noch tausend Jahre Un meinen Tagen gunstig spinnen: Dich Phyllis, dich, dich, meine lever, Verlaß ich nie!

# Das Gluck und Amor.

Aus dem Spanischen des Christoval de Castillejo.

ie hart verfahrt mit uns basmachtige Geschick!
Raum fangen wir recht an zu leben,
So werden wir schon Umorn und bem Gluck
Zum Spielwerf übergeben.
Das Gluck sieht selten gut; ber kleine Gott ist blind:
Das Gluck täuscht, wer ihm traut; auch er ist ein Betrüger:
Er ist ein Thor, das Gluck ist nicht viel kluger.

Rein Wunder, wenn wir stets gequalt und elend find: Ift nicht das Gluck ein Weib? Ift Amor nicht ein Kind?

### Lyda. Nach dem Spanischen eben desselben.

Beriret in anmuthvollen Hannen, Und floches fich von frischen Rosen Und Aljen Reapse.

> Ben biefer Arbeit fah fie Amorn, Der in ben Rofen fich verftectte, Und band ben schmeichelnben Berrather, Mit ihren Kranzen.

Der ungezähmte wilde Rleine, Gewohnt fonst andere zu fangen, Erzürnte fich, und kampft und straubte Die kleinen Flügel.

Er fah fich voll Berbruß gefangen; Stritt, obgleich nadenb, um bie Anoten, Die ihn gebunden, aufzulofen, Um fort zu fliegen.

Doch er fah indens weißen Bußen, Go weiß, als Milch, so schon, so reizend. Daß selbst nicht Benus schoner Busen Den Borzug hatte. Er fah bas lächelnbe Gesichte, Das Gotter felbst entzünden konnte: Er sahs und ließ sich voll Entzücken Frenwillig binden;

Sah in die Joh und rief ber Benns; D Mutter! Königinnt so sprach er, Nun such dir einen andern Umor; Hier will ich bleiben.

Laß dich die Nachricht nicht verdrießen! Soll ich noch diese Welt regieren, Ben Inden will ich sie regieren: Dieß soll mein Thron senn.

## Buttlers Grabschrift, aus dem Englischen s. Lond. Magazin 1756 Febr. p. 81.

teh, Wandrer, Buttlers Bist zu sehn:
So lang er noch am leben,
Fand sich kein gutiger Macen,
Ihm nur ein Mittagsmahl zu geben.
Nun hauet man ihn, nach dem Tod,
In prächtgen Marmor ein.
Ihr kunftgen Dichter! Buttlers Noth
Kann euch ein Borbild senn.
Der arme Dichter bath um Brod;
Man giebt ihm einen Stein.

Ende des zwenten Theils.

# An hang.

Den Tod Frenherrn Johann Friedrich von Cronegk

beklagen

Seine Freunde

1758.

ir warteten umfonst, bon Eronegks Tob zu singen, Auf späten Trost entfernter Zeit:

Moch ist umschattet uns, mit furchterlichen Schwingen, Die unbesiegte Traurigfeit.

Umsonst gelobten wir ben ichlafenden Gebeinen Ein lieb, ein unvergänglich lieb:

Wir benten Eronegts Grab, und weinen, Und jebe Dufe flieht! D Grab bes liebsten Freunds! D Ernnegt,

Sonft unser Stoll, nun unser Schmerz!
Die Zeit, mit ihrem Troft, entwolft von fusterm Grame Nur unfre Stirt, nicht unser Berg. Wir trauem schweigend fort, und haben Recht zu

trauern :

Dein Herz war uns zu nah verwandt! Muß doch die Menge Dich bedauern, Die Dich nur halb gekannt.

Wenn sie, ben Deinem Grab, nur weil Du furz gelebet, Um Deine schöne Jugend weint, Und Deine Gutigfeit mit nassem Aug erhebet; Beweinen wir in Dir den Freund: Den Freund voll Zärtlichkeit, ber mit Geschmad und Sitten

Ein liebenswurdig Berg verband, Selbst litt, wenn seine Freunde litten, Und felbst ihr Gluck empfand: Den Selen, den Sein, Berg mehr, als Beburt, geabelt, Und feine niedre That entehrt;

Dur ben bem Pobel, der fie fort; Der Tugend achten Freund, boch einen sanften Tugend, Die, von den Grazien geschmückt, Umfranzt mit Rosen wuntrer Jugend, Durch stillen Reiz entzückt.

Dicht rauschendes Berbienst, bas Mationen preisen, Micht Ruhm, erhister Chrsucht Kind, Das Berg macht unsern Werth ben aufgeklarten Weisen, Die unfre mahre Richter sind: Ein Berg, wie Eronegts Berg, bas bloß aus Menschenliebe

Den Menschen wohl zu thun fich freut, Und wenn es auch verborgen bliebe, Das Gute nicht bereut.

#### Ankang.

Er gonnte schimmernd Glud, bas Tausenbe beneiben, Den Sclaven ungeliebter Pracht:
Sein Stolz war befreet Urt! Er hatte voller Freuden
Auch eine Welt begludt gemacht.
Nur Freunde kanneen In und wußten Ihn zu schäfen:
Wir haben Ihn zu sehr gekannt,
Und Welten konnen nicht ersegen,
Was uns das Grab entwandt!

Wenn Cronegt um uns war, o welche gulbne Stunden!

D gulbne Zeit, bie schnell verstrich!
Halt nun ein buntles Grab ben leichten Scherzgebunden!
Der nie von Seinen Lippen wich?
Dieß gluckliche Genie, das fluchtig, gleich dem Blige,
Durch alle schone Kenntniß flog,
Und Sußigkeit, mit scharfem Wiße,
Bon allen Blumen sog?

Sein reizend Saitenspiel, wo holbe lieber tonten, Sonst unsre lust, ist uns geraubt?
Die Musen liebten Ihn, mit frühen lorbeern fronzen.
Die Musen ihres lieblings Haupt.
Er sang mit leichtigkeit und femiger Empfindung, Ein Schüler Gellerts und sein Freund,
Stets unerschöpslich an Ersindung,

Er hatte, da durch ihn die Tugend lehren wollte, Das hohe Trauerspiel ermählt: Wir hofften, daß an Ihm auch Deutschland haben sollte,

Was ihm vor andern Bolfern fehlt: Den griechischen Cothurn, den Schmuck der beffern Buhne,

Corneillens tubn erhabnen Geist, Mit aller Unmuth bes Racine, Die uns zu Thranen reißt. Umsonst! Melpomene weint, unter ben Eppressen,
Um Eronegt, ber so viel versprach.
Der Hain, in welchem er oft neben ihr gesessen,
Seufst ihre Rlagen traurig nach.
Die Musen gehn betrütte einsamen Sesträuchen,
Und klagen: unser Freund ist tobt!
O Musen, mussen wir euch gleichen?
Auch unser Freund ist tobe!

Er ist auf ewig hin! verblühn so grosse Gaben Noch ungereift und kaum gekannt? Die Welt, wo Tugenden dieß rauhe Schickfal haben, Regiert ein gottlicher Verstand? Wir zweifeln? sollten wir das grosse Ganze kennen, Dieß Ganze, das kein Auge mißt; So wurden wir nicht Fehler nennen, Was regelmäßig ist. Bermeffen fragen wir nach jebes Bufalls Grunbe :

Was unfer Schöpfer will, ift gut.

Er mablt für unfern Tob bie allerbefte Stunbe,

Die vor bes Schickfals Throne ruht.

3mar wiber bie Bernunft wie fich ber Schmerg em.

poren,

Der vor fich bin gur Erbe schaut.

Wir muffen boch julegt fie boren:

Sie ruft une allgulaut.

Sie fagt uns: Eronegt lebt in einer hohern

Sphare !

Bir glauben ihr mit Freudigfeit?

Wenn nicht fein begrer Theil bem Grab entronnen

mare,

Wo war ein Troft für unfer leib?

Er lebt! in jene Welt ber Beifter aufgenommen,

Sest Er fein leben ewig fort :

Was hier sur Reife nicht gekommen,

Das reift und blubet bort.

So hangen Ewigkeit und unfre Zeit zusammen, Durch einen fürchterlichen Pfad! Was konnte Expnegks Geist mit Helbenmuth ent-

Der biefen Weg geetoft betrat? Wie? kann mit heitrer Stirn ber muntre Jungling scheiben,

Det, schimmernder Entwurfe voll, Und aus ben Urmen aller Freuden, Zum Grab entweichen foll?

Die brohende Gefahr schwebt' um den edlen Kranken: Mun wog Er Ewigkeit und Zeit; Und Seine Seele war voll wurdiger Gebanken, Gedanken der Unskerblichkeit. Die Hofnung sah erstaunt, in diesen ernsten Stunden, Den jungen Weisen ihr entstiehn: Die Erde war vor Ihm verschwunden, Und Himmel war um Ihn.